

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Künfiler

FINE ARTS N 40 . K97 no.49

Monographien

B 1,487,367

# Cintoretto

HOM

Denry Thole



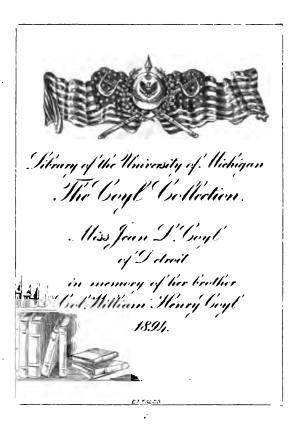

Fine Ans 40 , K97 1049

Liebhaber=Ausgaben



## Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

pon

h. Knackfuß

**XLIX** 

Cintoretto

**Bielefeld und Teipzig** Verlag von Velhagen & Klasing 1901

Don

## Henry Thode

Mit 109 Abbildungen nach den Original-Gemälden



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901 of on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxurids ausgestatteter Bucher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Ezemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Ezemplar ist in der Presse sorgsältig numeriert (von  $\mathfrak{t}-50)$  und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Ezemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

• 



Abb. 1. Selbftbilbnis Tintorettos. 3m Louvre gu Baris.

ein merkwürdigeres Beispiel für bas anders, als alle anderen Maler, und abgabe Festhalten an ererbten Auffassungen und Schlagworten dürfte sich in ber Geschichte ber bilbenben Runft nachweisen lassen, als die Beurteilung, welche Jacopo Tintoretto von seiten ber Kunftschriftsteller erfahren hat. Wit so leibenichaftlicher, ja maßloser Erregung die zwei Verherrlicher ber Malerei Benedigs im siebzehnten Jahrhundert: die patriotischen Benezianer Cavaliere Carlo Ridolfi in seinen "Meraviglie dell' arte" und Marco Boschini in seiner pomphaft gespreizten Dichtung: "Carta del navegar" das Lob des Meifters in den himmel erhoben, so follte boch nicht ihre, sonbern bie Stimme bes von ihnen bekämpften Florentiners Giorgio Bafari, bes flaffifchen Rünftlerbiographen, die Rukunft beherrschen. Dieser hatte in ber zweiten, 1568 erschienenen Auflage seiner "Vite" seine Meinung, die er sich felbst in Benedig gebilbet, mit folgenden Worten ausgesprochen:

"In berselben Stadt und fast zur felben Zeit (wie Battifta Franco) war und lebt noch heute ein Maler genannt Jacopo Tintoretto. Derselbe erfreut sich allseitiger Begabung, ganz besonders auch in der Mufit, die er auf verschiedenen Inftrumenten betreibt, und ist zubem in allem feinem Thun und Befen liebenswürdig, in ber Malerei aber seltsam launenhaft, schnell entschloffen, ja ber gewaltsamfte Beift, ben je die Malerei befeffen, wie man an allen seinen Werken und an ben phantaftischen Kompositionen sehen kann, die er ganz der Kunstgeschichte bis auf den heutigen

weichend von dem Hergebrachten gemacht hat; ja er hat das Seltsame selbst noch übertroffen durch neue und wunderliche Erfindungen und absonderliche Grillen seines Beiftes. Billfürlich und planlos arbeitend hat er so gleichsam gezeigt, daß diese Runft nur Spaß ift. Buweilen hat er bloße Stigen für vollenbete Werte ausgegeben, fo aus bem Groben gearbeitete Dinge, baß bie Pinselstriche mehr burch Bufall und Bravour, als durch Plan und Urteil hervorgebracht erscheinen. Er hat auf alle Art fich in ber Malerei bethätigt: in Fresto und in Ol, in Portrate, und ju jebem Breife, fo bag er in biefer feiner Beife ben größten Teil ber Gemalbe, bie in Benedig ausgeführt werben, geschaffen hat und noch schafft. In seiner Jugend zeigte er in vielen iconen Werfen eine bobe Urteilsfraft: hatte er bie große Begabung, welche die Natur ihm verliehen, erkannt und fie durch Studium und Einficht entwidelt, gleich Jenen, welche bem ichonen Stil ihrer Borganger gefolgt finb, und hatte er nicht, wie geschehen, ben Beg ber Routine eingeschlagen, so wäre er einer ber größten Maler, die Benedig je gehabt, geworden. Damit foll aber nicht gesagt fein, bag er nicht ein fühner und guter Maler und ein Mann von lebendigem, erfinderischem und edlem Beifte ift."

Dies ift bas Urteil, welches nur mit fleinen Modifikationen und in variierter Formulierung aus faft allen Darlegungen



Abb. 2. Die Darftellung im Tempel. In Santa Maria bel Carmine, Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Floreng.)

Tag uns immer wieber entgegenklingt. Auf der einen Seite die Anerkennung ber bramatisch lebendigen Auffassung, des Bhantafiereichtums und ber bedeutenben malerischen Empfindung, ja bisweilen auch ber tüchtigen Zeichnung des Meisters, auf der anderen ber Tabel seiner "Bravour", seiner "Flüchtigkeit", seiner "überzeugungslosen", "trampfhaften Halt", ber "Gespreiztheit und Unmöglichkeit seiner Auffassung", bes "flüchtigen kunftlerischen Ausbruckes seiner bilbnerischen Geftalten", ber "Bebeutungslofigfeit seiner Erfindung", "ber falschen eine nicht zu erschütternde bunten und burfte

Magime seiner fünstlerischen Erziehung", ber "Zügellofig= teit seiner Phantasie", der oft "wahrhaft cynischen Frechheit feiner Farbe", ber fich geltenb machenben "rohen förperlichen Macht", ber "überreigten Beweglichkeit und übertriebenen Freude an reichen Kompositionen", bes "innerlich Unruhigen" seiner Natur", ber "rohen und handwerksmäßigen Prazis", des "Mangels an Bucht" — ja (in einem von allen Deutschen als Führer benutten autoritativem Buche. dem "Cicerone" Jakob Burdhardts) sogar "einer gewissen Roheit und Barbarei ber Empfindung", ber "Berachtung aller höheren Auffassung", ber "Ronfusion und Abgeschmacktbeit", "gemeinfter Buge", "gewiffenlosefter Subeleien, Die ihm zu ewiger Schande gereichen"!

Wenig nur vermochten einer so traditionell begründeten Anficht gegenüber, welche ben Meifter als eine Ericheinung ber Verfallzeit italienischer Malerei hinstellte, die Stimmen begeifterter Berehrer, benn fie ließen fich zumeift nur in dem perfonlichen Berfebr ber neueren Rünftler untereinander vernehmen und schienen zu einseitig aus ber begreiflichen Bewunderung für die technische Birtuofität Tintorettos hervorzugehen, unb

ber erste litterarische Streitruf für ben Rünftler, welcher aus England zu uns herüberklang, fand keine Beachtung, weil ber Rämpe, der ihn ausstieß, John Rustin, als Afthetiker berselben Ercentricitäten hier wie in anderen Urteilen sich schuldig zu machen schien, die man bem von ihm Gerühmten vorwarf, und weil das Einseitige, Widerspruchsvolle und Subjektive gerade seiner zwischen Bewunderung und Berurteilung schwankenben Auffassung ihrem Werte Abbruch that.

So muß benn Bafaris Meinung als

jeber Bersuch, eine andere aufzustellen und zu sprechen, vielmehr nur von einer Steigezu begründen, von vornherein als ein ver- rung der Gestaltungsfraft aus einem unmessener und zwedloser betrachtet werden, und bennoch handelt es sich in dieser bis zur letzten erreichbaren Grenze. Das Monographie um einen solchen. Denn beren war es, was Basari trop eines bunklen, Berfasser, durch unmittelbare, sich immer verstärkende Eindrücke zu einem seit Jahren betriebenen eingebenben Studium der Werke Tintorettos bestimmt, erkennt und verehrt in biefem Deifter eines ber größten Genies ber bilbenden Runft aller Zeiten, nicht allein der unvergleichlichen, vollkommenen Beherrschung aller Ausbrucksmittel nach, fonbern auch nach ber Rraft ber Seele und ber Größe und Tiefe bes Geiftes. Ein Schöpfer einer neuen Belt von Ibeen und Geftalten und zugleich ein Bollenber großer vorangegangener Richtungen barf ber Gewaltige den Plat in der Geschichte der italienischen Malerei beanspruchen, welchen Michelangelo in der Stulptur und Architektur einnimmt. In ihm tritt, was Erhabenheit der Konzeption und Gewalt der Sprache anbetrifft, Benedig mit Florenz in die Schranken. Nur in dem gleichen Sinne, wie man bas Übermäßige, alle Möglichkeit Erschöpfende ber äukerite Michelangelo'ichen späten Kunft betrachtet. barf man das Ungemeine, "Seltsame", scheinbar Maßlose bei ihm auffassen: so lischen und geistigen Auffassung des Bor-

geheuren Drange und Vermögen heraus aus seinen Worten hervorschimmernben Befühles für das Wahre, verkannte: er, wie alle Nachfolgenden thaten dem großen Benezianer tiefes Unrecht, wenn sie aus beffen freier, tühner Malmeise und Gestaltenfülle ben Schluß zogen, die Runft fei ihm nur ein Spiel gewesen, in bem er feine Bravour und Virtuosität zeige. Wäre bies ber Fall, bann freilich mußte man ihn in eine Reihe fegen mit allen jenen Beitgenoffen, unter anderen Bafari felbst, benen es auf die Burichauftellung ihres Könnens, "wie fie es fo herrlich weit gebracht", ankam, bann wäre er eine Erscheinung ber Zeit verfallenber Ideale. Diefe täuschende Unnahme liegt febr nabe, aber nur für den flüchtig diese Berte Betrachtenben, und burchaus flüchtig nur -, es muß bies ausgesprochen werben — find sie infolge ber herrschenden traditionellen Auffaffung bisher, felbst von Rustin, betrachtet worden. Gine Bertiefung hingegen lehrt, bag in ihnen ein größtes, ja unbegrenztes Können immer nur einem rein künftlerischen Ibeal, einer hohen seewenig wie bei Michelangelo, ist es gestattet, wurses dienstbar gemacht ward. Immer ist bei Tintoretto von einem Berfall der Kunst das technische Bermögen Mittel zu einem



Abb. 8. Die Chebrecherin vor Chriftus, 3m Rufeo bel Prabo zu Mabrib.

höheren Zweck, niemals Zweck an sich. Nur die Schuld unseres zagen Auges und unseres ängstlichen Gefühles ist es, wenn sich uns, die wir allzusehr den Werken primitiver Kunststusen den äfthetischen Maßtab entnehmen, das Reich seiner Ideen nicht eröffnet: dieselben Ansprücke auf eine Anspannung aller seelischen Kräfte, wie Wichelangelo, stellt auch Tintoretto an uns. Sind wir ihrer nicht fähig, dann freilich bleibt unser Blick nur an dem ja so start und eindringlich gegebenen Detail haften, und wird die Wahrnehmung der technischen Eigentümlichseiten oder sonstiger Üußerlichteiten das den Eindruck Bestimmende.

Der Aufschwung zu einer umfassenben fühnen Anschauung der Tintoretto'schen Ibeen allerdings ist erschwert — und hier liegt neben dem Zwange herrschender vererbter Meinung ein zweiter Erflarungsgrund für das mangelnde Verftändnis für seinen Benius! Biele seiner bedeutendsten Schopfungen find in entstelltem Buftanbe auf uns gekommen. Die Schuld hieran trägt vor allem die Malweise, welche er in der zweiten übermäßig beichäftigten Balfte feines Lebens, der Wirtung seiner unfehlbaren Binselstriche sicher, angewandt hat: ohne die Leinwand genügend zu imprägnieren und ohne eine Untermalung zu geben, hat er häufig die Farben aufgetragen. Die Folge war eine ungleiche Absorption berselben burch ben Grund und ein schnelles Nachdunkeln ber tieferen Tone; zugleich aber veränderte sich

das Ultramarinblau wohl durch Feuchtigkeit in einer, die Ginheit bes Rolorites aufhebenden Beife, indem alle Leuchtfraft und Tiefe verloren ging und nur ein mattes Hellblau als Erinnerung an die einstige Farbe übrig blieb: gerade bas Ultramarin aber spielte in seinen spaten Werten eine Hauptrolle. Wo immer berartig veränderte Gemälde von ber Hand bes Restaurators unberührt blieben, gelingt es aber boch ber Phantafie bald, sich eine Vorstellung von ber früheren Herrlichkeit zu machen. Berhängnisvoller für feine Runft murbe es, daß bereits im fiebzehnten, dann im achtzehnten Jahrhundert viele ber größten Schöpfungen restauriert, d. h. übermalt wurden (erwähnt seien 3. B. die Altarbilber in San Giorgio), und bag nun das Urteil neuerer Kunftforscher (wie Jatob Burchardts), sowie ber Besucher Benedigs überhaupt, die Thatsache bieser Übermalung gar nicht beachtend, Tintoretto verantwortlich machte für bas, was ein plumper, alle Licht- und Farbenwirkung zerstörender Restaurator verbrochen hat.

War die Zeit vielen Werken des Meisters seindlich, so ist aber dennoch genug an wohlerhaltenen auf uns gekommen, um uns eine ganz gewisse Vorstellung von dem einstigen Aussehen auch der entstellten Schöpfungen zu ermöglichen, nur bedarf es hierzu einer lebendigen Einbildungskraft und eines intensiven Erfassens des Wesentlichen in dieser Kunst.



Abb. 4. Die Auffindung des heiligen Kreuzes durch helena. In Santa Maria mater Domini zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Gebrüder Alinari in Florenz.)

Ein solches allein auch ermöglicht bie Bestimmung ber Werte, welche von Jacopo felbft herrühren. Denn auch bies, bag man bie viel ichwächeren Arbeiten seines Sohnes Domenico und anberer Schuler ihm zuschrieb, hat zur Berwirrung der Anfichten über seine Kunft beigetragen. Beboren boch gerabe einige ber am meisten gesehenen und gerühmten Bilder im Dogenpalast zu ber mittelmäßigen, von Schülern angefertigten Ware, währenb andererseits viele ber größten Bervorbringungen feines Benius, in wenig besuchten Rirchen Benedigs verborgen, ber Belt fo gut wie unbefannt geblieben find.

So erweist sich benn bie Schilberung und Bürbigung Tintorettos als eine Aufgabe zugleich von größter Schwierigkeit und von größter Bedeutung. Alles ift bier neu zu suchen und zu geftalten. Un Borarbeiten fehlt es, von ber ficheren Quelle ber Ridolfi'ichen zuerft 1642, bann 1648 veröffentlichten Biographie abgesehen, so gut wie gang, benn felbft bie menigen in neuerer Beit erichienenen monographischen Behandlungen, unter benen nur die von Janitschet (in "Kunst und Künstler") und von 23. Roscoe Osler (in "The great artists"), welcher

als Anhänger von Rustin eine höhere Auffassung von dem Meister hat, genannt seien, sind als gänzlich ungenügend zu bezeichnen; nur in Bernhard Berensons "Venetian Painters", welche, wie W. Pratesis Essay in der Nuova Antologia 1890, kurze, aber geistreiche Bemerkungen über des Malers Kunst enthalten, ist eine ausführliche Liste der Berke aufzustellen versucht worden. Ungenügend freisich, wenngleich mehr in einem anderen Sinne, wird auch die hier gegebene Darstellung, deren umfangreiches Material an



A6b. 5. Die himmelfahrt ber Maria. In ber Mademie ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

anderen Stellen kritisch vom Berfasser behandelt wird, bleiben müssen, da der Größe und Neuheit des Borwurses, sowie der schwer übersehdaren Fülle der noch heute erhaltenen Gemälde der hier gewährte Raum in keiner Weise entspricht. Sie kann und will daher nicht anders aufgefaßt sein, als eine Skizze zu einem größeren Werke, als eine vorläufig kurz andeutende Darlegung aller der gewaltigen künstlerischen Probleme und Thatsachen, welche in dem Namen Tintoretto zusammengesaßt werden müssen.

barauf mußten biese einleitenden Worte in andere hande übergegangen. Die Reschon hinweisen. Nicht um eine bedingte Anerkennung, sondern um eine unbedingte Auffaffung, wie sie einzig und allein einem ber größten bilbnerischen Genies aller Zeiten gerecht werden kann, wird es sich im folgenden handeln.

I.

### Die Studien der Ingendzeit.

Die Zeit, in welche Tintorettos Leben fällt, zeigt bem Hiftoriker in Benedig bas Schauspiel eines höchst gesteigerten, äußeren

In welchem Sinne bies geschehen wird, Oftindien und seit ber Entbedung Ameritas publit fah fich in ihrer Politit auf die von ihren geistvollen Gesandten an den europäiichen Söfen betriebenen diplomatischen Berhandlungen beschränkt, beren Aufgabe bie fünstliche Aufrechterhaltung scheinbarer Weltmacht wurde. Um so mehr biese innere Schwäche sich geltend machte, welche zugleich in einer Loderung, ja Zerrüttung ber socialen und moralischen Verhältnisse und in ber unbeimlichen tyrannischen Machtzunahme bes Rates ber Behn sich offenbarte, besto üppiger und pruntvoller entfaltete fich ber Luxus bes privaten und öffentlichen Lebens. Die in maßloser Verschwendung zur Schau



Abb. 6. Bultan, Benus und Amor. 3m Balaggo Bitti gu Floreng. (Rach einer Driginalphotographie bon Anberfon in Rom.)

Glanzes bei innerem Berfall. Der Berzweiflungstampf gegen die in der Liga von Cambray verbündeten europäischen Mächte im Anfang bes fechzehnten Jahrhunberts hatte, wenn auch ber Besit auf bem Festlanbe gewahrt worden war, die Mittel und die Energie des alten, scheinbar unbesiegbaren Staatswesens gebrochen. Seine Beltherrschaft hatte ihr Ende gefunden, Schritt für Schritt mußte es im Drient vor ber vorwärtsbrängenden Türkenmacht weichen, selbst Sebastiano Beniers Sieg über bieselbe bei Lepanto im Jahre 1571 vermochte, da Spanien ben Bunbesgenoffen im entscheibenben Augenblide bes Ausbeutens folchen Erfolges im Stiche ließ, bas verlorene Cypern nicht wieder zu gewinnen. Der Belthandel war feit der Auffindung des Seeweges nach

getragenen ererbten fabelhaften Reichtumer ber Geschlechter, zu beren Füßen einst ber Drient alle seine Schätze ausgebreitet hatte, verbecten die Nactheit des verarmten Die Zeit bes taufmännischen Staates. Sparens zum Zwede neuen Gewinnes war vorbei, seit der kaufmännische Unternehmungsgeist ermattet war. Aller noch vorhandenen Lebenstraft im Genuß fich bewußt zu werben, in schwelgerischen Sinnenfreuden über die Tragit des politischen Bustandes sich binwegzutäuschen, ward Wunsch und Gebot. Indessen Alles in der Welt jähem Wechsel unterworfen ichien, burfte ber Benezianer feine mafferumspülte Beimatsftadt wenigftens als ewig unwandelbar und allen Angriffen unzugänglich betrachten, bas hatte ihn der Krieg mit Europa gelehrt. Und biese



Abb. 7. Der beilige Dartus befreit einen Stlaven. In ber Afabemie ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

meergeborene Stadt mit ihren unzähligen in ben Saulengangen bes Dogenpalaftes? Rirchen, ihren glänzenben, phantasievollen Balästen, ihren festlichen Plagen, ihren herrlichen Gärten auf allen naben Inseln, mit ihrem fröhlichen vertraulichen Menschengewimmel in ben arbeitreichen, engen Gaffen, ihren weltentrudenben Gonbelfahrten auf bem sanften Baffer ber Lagunen - bieses Bauberreich, dem täglich das Meer neuen Atem der Lebenstraft und Freude einhaucht, bas täglich von ber Sonne in finnberudenden Farben zum Abglang aller Schönheit verklärt wird — war es nicht bie Belt überhaupt? Gine Belt für fich, die ihre Luft, ihr Wasser, ihre Sonne hatte — und war dieser Welt nicht auch ihre Kultur und ihre Kunft einzig zu eigen? Das wunderbare Produkt einer Bereinigung von träumerischer Kontemplation des Oftens und wacher Lebensthätigkeit bes Westens? Entzückte fich nicht basselbe Auge, bas soeben im Geheimnis ber purpurnen Nacht ber Wölbungen von San Marco sich verleren, an ber schimmernben Sonnenfulle bes Tages Und als haltenber haft aller bieser in-

Schwebten über reich und zierlich geschmud. ten Renaiffancefaffaben und -hallen nicht goldene Ruppeln, hatte nicht arabische und byzantinische Zierkunst mit gotischen und romanischen Formen und Konstruktionen sich unlöslich verbunden? Und war in den leuchtenden Farbenharmonien der Malerei nicht ein fünstlerisches Ibeal aufgestellt worben, bas eben nur Benedig hatte schaffen können?

So burfte, fo mußte man genießen. Das Leben ward jum nimmer enbenden Fefte, gu Prozeffionen, Aufzügen, landlichen Bergnügungen braugen, ju raufchenber Befelligkeit. Theateraufführungen und Musik in ben goldprangenden, mit Brotatftoffen verhangenen, mit Runftwerfen geschmudten Galen der Paläste drinnen. In tausend Formen eine Verherrlichung ber über Alles bewunderten und gepricsenen Stadt, ber von allen Göttern und Beiligen geliebten Berricherin ber Meere, und ein glühenber Rultus ber Lebensfreude, ber Perfonlichkeit, ber Sinne!

dividualistischen Zersplitterung in überschäumende Genufsucht eine frei alle Reize der Erscheinung verwertende und gestaltende bilbende Runft: das Meisterichaffen Tizians. ber Bonifazios, Paris Bordones, Andrea Schiavones, Paolo Beroneses, Jacopo Sansovinos und so vieler anderer!

vor allem bei bem genialen Meister ber Festbekoration, ber zumeist mit ihm in einem Atem genannt wird: Baolo Beronese. Richt ein Diener, fonbern ein geiftiger Beherrscher bes Lugus, ein Festiger bes Erscheinungengewoges, ein Berbichter bes Berfliegenben, ein Berkundiger ber Erhabenheit bes Natur-



Mbb. 8. Gruppe bon Figuren. Detail aus bem Bunber ber Befreiung bes Stlaven in ber Atabemie gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

Auch Jacopo Tintoretto hat für diese Welt geschaffen, ja mehr vielleicht als irgend ein Anderer; die staatlichen Behörben, die Rirchen, die Genoffenschaften, die Privatleute haben ohne Unterlaß im Wettstreit miteinander feinen Beift und feine Sand in Unspruch genommen. Die Fulle bes Daseins findet auch durch ihn überwältigenden Ausbrud, aber boch in einem gang anberen Sinne, als bei ben genannten Meistern, als tracht mit Borliebe bewahrend, und zieht

lichen, ja ein Berächter ber Konvention und des Gepränges schreitet er durch den Rausch bes Tages. Von unstillbarem Schaffensbrange erfüllt, nur in ber Arbeit ben Wert bes Lebens erfaffend, verschmäht er die fiegreiche Macht ber Beit: bas Gold, allezeit bereit, auch ohne Entgelt für die Offentlichkeit Werke zu schaffen, verschmäht er äußeres Ansehen und Titel, die einfache Sandwerker-



Abb. 9. Das Bunber ber heiligen Agnes. In Santa Maria bell' Orto gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

er sich von dem lärmenden, bacchantischen Treiben bes um Bietro Aretino und Tizian fich sammelnden Rreises von Rünftlern und Litteraten zurud. Wie sein noch heute an ben Fondamenta bei Mori bei ber Mabonna bell' Orto erhaltenes ichlichtes Saus, fteht er selbst abseits von bem Trachten ber Belt, gekannt und gefeiert von der gangen Stadt, wegen seiner Gute und seines humors geliebt, aber boch. Michelangelo vergleichbar. ein Einsamer, wenn auch nicht ein Leibenber. — souveran als Künstler und als Menich.

Diefe Gigentumlichkeit feiner Natur und seiner Lebensführung, die wir als wesentliche ber ungenügenben Schilberung Ribolfis zu entnehmen berechtigt find, erklärt es, baß von seinen Schicksalen wenig zu berichten ist. Berglichen mit jenen Tizians, welche in so mannigfacher Beziehung zu ben Fürsten und Großen und baburch auch mit ben politischen Greignissen ber Beit fteben, ift bas Dasein Tintorettos ein verborgenes ge-· wefen, als hatte er, wie für seine Mitwelt, so auch für eine späte Nachwelt alles Bersönliche hinter bem Inhalte seines Lebens, feinen Schöpfungen, verschwinden laffen wollen, als fei er felbft gang mit allem Sein und Wefen in benfelben aufgegangen und als könne man einzig und allein in ihnen ibn finden und erkennen. Sein Leben war fein Schaffen, feine Runft war er! -

Als Sohn eines Seibenfärbers (tintore) Battista Robusti, ist Jacopo Robusti, der vermutlich schon als Knabe den Beinamen Tintoretto (ber fleine Färber) erhielt, 1518 in Benedig geboren worden. Die fruh bervortretende Begabung zur Malerei, beren erfte Proben er mit ben Farbeftoffen bes Baters an den Banden bes Saufes anftellte. veranlaßte die Eltern, ihn als Lehrling in das Atelier Tizians zu geben. Doch sollte hier seines Bleibens nicht lange fein. Wollten wir Ribolfi Glauben ichenten, fo hatte ber Meister, angesichts ber Zeichnungen bes Anaben in Gifersucht aufwallend, benselben fogleich fortgeschickt. Etwas Bahres, nämlich ein schnell eintretenber Bruch zwischen Lehrer und Schüler, wird an dieser Erzählung sein, das angegebene Motiv ber Trennung aber wird doch schwer glaubhaft

fucht seines Meisters Domenico Ghirlandajo erregten. Wie Michelangelo, wird auch Tintoretto bereits in feinen früheften Arbeiten eine ausgeprägt persönliche künstlerische Auffaffung zur Schau getragen haben, und wie ber Florentiner scheint auch er nicht eigentlich in ein direftes Schülerverhaltnis ju irgend einem Runftler getreten zu fein, fonbern in freier Berwertung ber Einbrude und Anregungen, welche bebeutenbe Runftwerte ihm verschafften, sich selbständig entwidelt haben. Bot fich ihm allerorten bie Gelegenheit, in ben Gemälben ber lebenben Meister: Tigians, bes alteren und bes jüngeren Bonifazios, Andrea Schiavones, Baris Bordones und Porbenones, die Runft herrlichfter Farbenharmonie zu studieren, und burfte er für fie auch ben Schöpfungen ber älteren Maler: ber Bellinis, Carpaccios, Giorgiones und Palma Vecchios bedeutsame Belehrung entnehmen, fo trieb ihn fein angeborener Sinn für große und ftarte Formensprache, welche er in der venezianischen Malerei vermißte, bei ben Meiftern bes plaftischen Stile, ben Florentinern, Unterweisung zu suchen. In eben jenen Jahren, in benen fein großes Schauen fich entwidelte, traf ihn die Kunde von den über Alles erhabenen Werken, welche Michelangelo in ber Grabkapelle der Medici geschaffen batte — Beichnungen nach benselben werben nach Benedig gelangt fein -, und in ihnen ertannte fein begeiftertes Auge die Große und bie Möglichkeit bes in feinem eigenen Inneren nach Berwirklichung ringenden Ideales. Denn bas, was ihm ganz allein unter ben venezianischen Künftlern eigen war, was feinen Genius von frühe an auf besondere Wege wies, war bas leibenschaftliche Gefühl für die plastische Herrlichkeit des bewegten menschlichen Leibes, für die in unendlichen Bebungen und Senfungen aller Teile barmonisch = melodisch einheitlich sich außernde Lebenstraft. Ift es bies Ibeal, bies Bekenntnis zu der gewaltigen Formenkunft des Florentiner Bildhauers gewesen, welches Tizians Feinbseligkeit gegen ben Jüngling hervorrief? Michelangelo hat, als Tizian in Rom sich aufhielt, beffen Farben und Malereien gerühmt, aber zugleich ben Musspruch gethan: "es sei schade, daß man in bunten, obgleich eine gang gleiche Thatjache Benedig nicht von Unfang an gut zeichnen aus dem Leben des jungen Michelangelo lerne, und daß jene Maler feine beffere berichtet wird, beffen Zeichnungen bie Gifer- Mcthobe bes Studiums hatten" - wir

bürfen annehmen, daß auch Tizian nur bebingte Anertennung für Michelangelos Runft hatte. Und nun vertrat jener feurige knabe ringen suchen, mas er über bie Thure eines aus eigener Erkenntnis heraus in Benedig die Meinung des Florentiners, die er später, befragt, welches die schönsten Farben seien, wikig so formuliert hat: Schwarz und Weiß, benn die erfte gebe burch Tiefe bes Schattens ben Figuren Kraft, die andere die plastische Rolorit von Tigian.

er in bem Studio Tizians sein Genüge nicht finden. Auf eigenem Wege mußte er zu er-Raumes in seinem Atelier geschrieben hat, und was nicht ein akademisches eklektisches Brincip, sondern der Ausspruch der Selbsterkenntnis feines Benius mar:

"Die Zeichnung von Michelangelo und bas



Abb. 10. Bilbnis eines Unbefannten. In ber f. f. Galerie gu Bien. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

Was er suchte, die Unterweisung in ber auf plaftische Wirtung gerichteten Beichnung bes menschlichen Leibes, fand er bei Tizian nicht, und ein Jüngling schon, hat er es gewagt, ein Ibeal in ber Malerei aufzustellen, das höher und umfassender war, als bas vorzugsweise koloristische Tizians: das Ideal einer Berbindung ber zu gleicher Bebeutung erhobenen Form und Farbe.

Dit biefem unerhört fühnen Gebanten. ber einzig bem schrankenlosen Kraftbewußt-

Über die Art der so selbständig angeftellten, sein Leben lang fortgesetten Studien sind wir wohl unterrichtet. Erwarb er sich burch Kopieren Tizian'scher Gemälde die Herrschaft über die Farbe, so übte er fich in ber Zeichnung nach Abguffen von Antifen und von Michelangelos Stulpturen. Nicht ohne große Ausgaben bilbete er fich eine Sammlung von Gipfen nach antiken Marmorwerken, von Florenz ließ er fich bie fleinen Mobelle, welche Daniele da Volterra fein feines Schauens fich verbantte, tonnte nach ben Siguren ber Debicaifchen Grab-

denkmäler in San Lorenzo angefertigt, nämlich "Morgen" und "Abend", "Nacht" und "Tag", kommen und stellte an ihnen befondere Studien an, indem er zahllose Reichnungen bei Lampenlicht banach anfertigte, um in ber Biebergabe folcher fraftiger Schatten eine starte und plastische Wirkung zu erzielen. Nimmer ruhte er, in Aquarellund Rohlenzeichnungen, die er weiß aufhöhte, sich Rechenschaft von den Körperformen zu geben, bald einen Arm, bald eine Hand, bald einen Torso seiner Sammlung vornehmend. In solchen Arbeiten verschaffte er sich selbst gleichsam die Korrettur der mit nicht minderer Leidenschaft betriebenen Zeichnungen nach ber Natur, in benen er besonders die Mannigfaltigfeit und Besonderheit der Bewegungen in den Körpern wiederzugeben bemüht war. Deren volle Renntnis zu erlangen, stellte er anatomische Unterjuchungen an. Um aber alle Schwieriafeiten in der Raumdarstellung bewältigen

zu lernen, fertigte er kleine Wachs- und Sehr d

Abb. 11. Der heilige Martus rettet einen Saragenen aus bem Schiffbruch. Im Balaggo reale zu Benebig. (Nach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Floreng.)

Thonmobelle an, brapierte sie mit Stoffen, beren Falten er ben Gliedern anpaßte, und verteilte sie in schlichte, aus Holz ober Karton angesertigte Kästen, beren Inneres er burch Fensterchen beleuchtete, um an ben Mobellen Lichteinfall und Schatten zu beobachten. Der Drang nach plastischer Wirkung führte ihn so, nicht minder wie das toloristische Streben zu allmählich immer mehr sich verstärkenden Studien über Erscheinung und Bedeutung des Lichtes. Un anderen Figuren, welche er an die Balsen der Decke hängte, machte er sich die Vertürzungen deutlich.

Um endlich die Malertechnik von Grund aus zu erlernen, suchte er, wo immer er nur konnte, Maler bei ihrer Thätigkeit auf, ja hielt es nicht unter seiner Würde, schlichten Dekorationsmalern und Austreichern praktische Kunstgriffe abzusehen und sich in Gesellschaft von Maurern — wie einst in Cittadella, wo er den Rahmen um die städtische Uhr ausführte — zu üben.

Sehr beutlich spricht sich in dieser seiner

besonderen Sinwendung gur Wandmalerei, welche erft feit bem Beginn bes fechzehnten Jahrhunderts in Benedig an ben Fassaben ber Balaste sich zu entwickeln begann, fein auf bas Große, Donumentale, Ginfache gerichteter Sinn aus. Die frühe und eifrige Beschäftigung mit bem Fresto, aus welchem in Florenz seit ben Zeiten Giottos ber große Stil fich ergeben hatte, sollte den Charafter seiner Runst beftimmen, und nur wenn wir diese Thatsache recht ins Auge faffen, können wir ber Eigenart, namentlich seiner späten Schöpfungen gerecht werben und die Erklärung für Besonderheiten seiner Komposition und Technik finden. Wenn auch er, wie alle anderen Benezianer, in Berücksichtigung bes Klimas, nach vorübergehender Thätigfeit in ber eigentlichen Bandmalerei, feine Gemälbe auf Leinwand auszuführen sich gezwungen sab, so bat

er biefelben boch und um fo mehr, je freier er ward, im Beifte und Stile bes monumentalen Frestomalers geschaffen, und auch hierin nimmt er in der venezianischen Runft eine gang eingige Stellung ein.

Belehrung in diefer Technit icheint er besonders bei dem begabten Nachfolger Giorgiones und Tizians, bem ihm fast gleichalterigen Andrea Schiavone gesucht zu haben, bem er häufig bei feinen Arbeiten ohne Ent= gelt half, so an bem Palazzo Beno bei ben Crociferi, wo er gang oben eine liegende Frau und auf einer anderen Band bie "Befehrung Sauls" in vielen Figuren ausführte.

Auf fo verschiedenen Begen und mit einem raftlofen Fleiße follte er fich ichon in feinen jungen Jahren jenc vollkommene Herrschaft über alle Ausbrucksmittel seiner Runft erwerben, welche die Welt vielleicht weder vor ihm noch nach ihm je gefeben bat. Allen Reichtum

Errungenschaften ber Runft, ber griechischen wie der Renaissance, in Formensprache, Rolorit, Perspektive und Technik machte er sich in titanischer Arbeit, in gewaltigem Schauen zu eigen — ein Herrscher über die Welt ber Erscheinungen, bem bas große Erbe ber Kunft gebührte, weil er es aus eigener Kraft fich erwarb, weil er es aus siegreicher Bersönlichkeit zu neuen Formen prägte und weil er es im Dienste größter Ibeen verwertete. Denn alles diefes ichrankenlose Können war nur bestimmt, bem inneren Schauen eines Beistes und einer Phantasie, welche ebenso unermeßlich waren, zu bienen, ja es entstammte nur bem Drange eines überreichen inneren Lebens nach Befreiung. Über ber Schöpfung schwebte ber Beift bes Schöpfers, fie war nur die Emanation seiner Ideen.



Abb. 12. Die Entführung des Leichnams des heiligen Martus aus Aleganbria. 3m Balaggo reale gu Benebig.

(Rach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Floreng.)

der Natur in Form, Farbe und Licht, alle lichkeit der Arbeit Jacopos nicht, um die gebankenlosen, seit Bafari geltenben Borwürfe des Mangels an Studium und an Selbstzucht zu entfräften. Jedes seiner Werte steht ihnen als glänzenbes, unwiderlegliches Beugnis gegenüber. Eher möchte man fragen, ob es je einen Runftker gegeben, welcher fo raftlos beständig gelernt, wie er - wäre diese Frage nicht ausgeschlossen, da gewissenhaftes, nie endendes Studium ja im Wesen bes Genies überhaupt mit ber schöpferischen Kraft untrennbar verbunden ift. Er felber aber pflegte ju fagen, daß bas Stubium ber Malerei mühevoll sei und die Schwierigkeiten um so mehr zu Tage träten, je mehr man fich vertiefte, und daß das Meer immer größer werbe. "Schone Farben," meinte er, "seien in ben Laben bes Rialto zu taufen, Es bedürfte ber Angaben bes mohl- aber bie Zeichnung sei nur mit viel Arbeit unterrichteten Ribolfi über bie Unermub- und langen Nachtwachen aus bem Schrein



Abb. 18. Die Auffindung bes Beichnams bes beiligen Martus. In ber Brera ju Mailand. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

bes Geistes herauszuziehen, barum verftunden und übten sie auch so wenige aus." Und einem jungen Bolognefer Kunftler, Oboardo Fialeti, ber ihn fragte, was er thun folle, um vorwärts zu kommen, erwiberte er, er solle zeichnen, und als Fialeti von neuem ihn bat, ihm noch eine andere Anweifung zu geben, fügte ber Alte bingu, er folle zeichnen und abermals zeichnen. Für alberne Schwäßer aber, wie die Prälaten und Senatoren, welche im hinblid auf bas Barabies bes großen Ratssaales ihn fragten, warum Bellini, Tizian und die anderen jene Alten nicht so Biele hatten, die ihnen ben Ropf zerbrachen."

Über ben Schöpfungen ber Jugendzeit Tintorettos, also etwa aus ben Jahren 1535—1548, hat kein freundliches Schickfal gewaltet, und es gelingt nicht, sich ein gang beutliches Bilb von ben erften Phafen feiner fünftlerischen Entwidelung gu machen. Dies ware nur möglich gewesen, wenn in Sonderheit die Wandmalereien, die für jene Epoche seiner Thätigkeit charafteristisch waren, sich erhalten hätten, aber älteren Maler so sorgfältig in der Aus- ristisch waren, sich erhalten hätten, aber führung gewesen seien, er hingegen so dies ist nicht der Fall. Einige wenige hubele, hatte er die Antwort bereit: "Beil Zeichnungen nach Resten berselben, welche

٧

Banetti 1760 (in seinen Varie pitture al fresco) veröffentlichte, sind das Einzige, was uns eine sehr ungenügenbe Anschauung hier= von verschafft. Zwei berfelben, Figuren vom Balazzo Guffoni am Canal grande wiebergebend, erregen freilich unfer besonderes Intereffe, ba fie ben beutlichften Beleg für bes Rünftlers Beschäftigung mit ben Stulpturen Michelangelos bringen: fie find namlich nichts anderes als die Geftalten bes "Morgens" und bes "Abends" felbft, in Berfürzung bom Fußenbe aus gefehen. Mit großer Runft scheint ber plaftische Charafter in einen malerischen umgesett, und, was fehr bemerkenswert ift, jebe übertreibung, wie sie boch sonst allen Nachahmern Michelangelos eigentümlich, vermieben worben gu fein. Bon ben Fresten an einem Hause bei Bonte bell'Angelo, unter benen Ribolfi besonders eine Reiterschlacht hervorhebt, hat Zanetti nur einzelne, frei und anmutig bewegte Figuren und bas Stud bes sonberbaren gemalten Gefimses, welches von bronzefarbenen Händen und Füßen getragen wirb, wiebergeben

können. Für diese Arbeit soll ber Rünftler, bem die Freude am Schaffen über alles ging, kein Honorar geforbert und baburch bie anderen Maler gegen fich aufgebracht haben. Man ergählte fich, bag bie Erfindung jenes Befimfes eine Erwiberung gewesen sei auf die Bemertung ber Neibischen: "er muffe, um mit Ehren die fretwillig übernommene Aufgabe zu löfen, Füße und Sande gebrauchen." - An ber Darftellung eines Ganymebes am Hause eines Farbers beim Bonte bi San Giovanni Laterano rühmt Ribolfi bie fühne Bewegung bes fraftig gebildeten Junglings und bemerkt an einem Friese in ber Cafa Miani alla Carità, welcher ben "menschlichen Lebenslauf" und den Raub ber Belena barftellte, Anflänge an Schiavone und Bonifazio. Bezüglich anderer Malereien, wie bes "Gaftmahl bes Belfagar" an bem Hause ber Bimmerleute vom Arfenal, bes Friefes mit tleinen Darftellungen aus bem Leben ber heiligen Barbara in ber Scuola bei Sartori, welche noch Goethe sah, eines Bildes des Bolto santo über ber Hofthure ber Scuola



Abb. 14. Der Gunbenfall. In ber Alabemie gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

bei Lucchesi und ber Fresten: Rains Brubermord und die Verkündigung in den Servi find nur turge Erwähnungen erhalten.

Das früheste Tafelbild, welches bie allgemeine Aufmertsamkeit erregte, scheint ein Doppelbilbnis, ihn felbft mit einer Stulptur in ber hand und seinen Bruder, mit einer Bither, in Nachtstimmung barftellenb, gewesen zu sein, ein Beugnis seiner Lichtftubien. Es war, ber Sitte ber Beit entsprechend, in ber Merceria ausgestellt und begeisterte einen Poeten zu ben Bersen:

Leuchtet im Schatten ber Racht fo bell icon Tintoretto, Bie erft wird er es bann, hebt sich strahlend ber Tag!

Bor einem anderen, auf bem Rialto zur Schau gestellten figurenreichen Bemälbe foll selbst ber ihm wenig gunftig gefinnte Tizian in Lobeserhebungen ausgebrochen fein. Berschollen wie biefe Bilber find auch die Orgelflügel mit ben Figuren ber Beiligen Augustin und Baulus und ber Verkündigung, bereinst in Santa Maria bei Servi, die kleine Anbetung ber brei Könige (in Spirito fanto),

Altarwerke ebendaselbst: eine Madonna mit Beiligen und eine Geburt Christi, die in Santa Anna früher befindliche, von B. Lorenzini gestochene tiburtinische Sibylle und zwei Lunetten, welche im Magistrato sopra i Conti angebracht waren. Folgt man aber ben Hinweisen Ribolfis und Boschinis, so gelingt es, wie ich glaube, boch, einige Schöpfungen bes Künftlers aus jenen Jahren noch heute nachzuweisen und zwar in jenen Bilbern, welche Beziehungen zur Kunft Schiavones und Bonifagios zeigen. Ganz im Stile bes ersteren gehalten und baber zur Reit Ribolfis von Bielen für ein Bert Schiavones genommen, ift eine Mtartafel in Santa Maria bel Carmine mit ber "Darstellung im Tempel" (Abb. 2). In die Dämmerung eines hoben Raumes fällt von der Höhe links milbes weiches Licht. Es beleuchtet ben auf hoben Stufen stebenben Altar und die feierlich bewegten Gestalten bes Priesters, ber Maria und bes bargebrachten Rinbes. Fadelträger, Frauen und Männer, barunter ber empfindungsvolle, an Tizian erinnernde Joseph, treten aus bem Schatten bes Hintergrundes bie Orgelthuren von San Benedetto mit ber hervor. In großer Bewegung, mit innigem Berfündigung und ber Samariterin, die auf die Jungfrau gerichtete Aufblid bes



Abb. 15. Rains Brubermorb. In ber Alabemie ju Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)



Mbb. 16. Die Entftehung ber Mildftrage. In ber Rationalgalerie gu Bonbon.

mütterlichen Mitempfindens hat sich eine eble Frauengestalt von Tizianischer Schönheit, ein Kind im Schofe, vorn an ben Stufen niebergelaffen. Der malerische Ginbrud bes Bilbes wirb, wie bei Schiavone, burch ben einheitlichen, gleichmäßigen, warmen, golbbraunen Ton bestimmt, bessen Schwere ber junge Künftler burch bie Wirkung bes einfallenden Lichtes zu überwinden trachtet ein erster geiftvoller, aber noch befangener Bersuch einer Helldunkelbarstellung. gleichmäßige und gehäufte, etwas unbelebte Anordnung ber Figuren im Hintergrunde, bie allzu weiche, unausgeprägte Gewandbehandlung, die Beschränkung im Koloristischen verraten Befangenheit, schon aber zeigt sich, wie im Lichte, so auch in ben großen, einfachen Bewegungsmotiven ber beiben Frauen und bes nach hinten gewandten Jünglings links, ein seine Schwingen regender plastisch bramatischer Geift.

Bon gleichem warm braunem Ton scheint ein Bild gewesen zu sein, welches, burch trüben Firnis entstellt, ganz unbeachtet an bunkler Wand in der kleinen Kirche San Gallo hängt und in seinen Figuren mehr an Bonifazio II. als an Schiavone gemahnt. Es stellt den segnenden Christus mit der Weltkugel thronend und zu seinen Seiten die Heiligen Warcus und Gallus dar.

Wie hier, macht sich eine Mischung von Elementen Schiavones und Bonisazios in einem heiligen Demetrius in San Felice geltend. In leicht ausschreitender Bewegung, in goldgeschmüdtem Stahlpanzer und goldbraunem Mantel, in der Rechten eine rote Fahne, die Linke am Schwert, tritt uns, auf einem Postament vor einer Landschaft mit Ruinen, der blondlodige, junge held entgegen. Freundlich schaut er auf den unten im Brustbild gegebenen Stifter aus der Familie Ghiss ind Bonisagen, dessen

deutende Porträtschöpfung Tintorettos betractet werben barf.

In dieselbe frühe Zeit, also wohl noch in die breißiger Jahre, find die zwei Evangeliftenbruftbilber, welche Bortratzüge tragen, in der Akademie zu Benedig (228 u. 235), einst im Magistrato del Monte di Sussidio, zu verseten.

Den nächsten Schritt ber Entwickelung bes Rünftlers verbeutlicht uns bas Gemälbe ber "Chebrecherin vor Chriftus" im Museo bel Brado zu Madrid (Abb. 3). Er sucht sich von bem schweren, braunen Ton ber Schiavone'schen Manier zu befreien, indem er in hellerem Lichte lebendigere Farbenwirkung gibt, betont bas Räumliche burch stärkere Kontraftierung von vorwärts und rudwärts gesehener Figuren, ja durch die sehr verkurzte Gestalt bes Rranten, lodert zu Gunften bramatischer Natürlichkeit bie Figurenanordnung, bilbet die einzelnen Bewegungsmotive zu größerer Freiheit aus und steigert die Charakteristik der Typen, welche aber boch nahe Verwandtschaft mit jener "Darftellung im Tempel" besiten. Noch machen sich diese Bestrebungen als solche zu start bemerkbar, benn bas Studium nach bem Mobell verrät sich in bem etwas Gesuchten in Haltung. Noch ist die Gebärden und Gewandung. reichliche und monotone Faltengebung ber Stoffe nicht zum freien Ausdruck ber Rörperbewegung geworden, noch ist die Raumvertiefung eine geringe, - welcher Fortschritt aber macht sich gleichwohl in der Größe und Lebendigkeit der Anschauung geltenb, wie start und natürlich ist bie Gruppe der Frau mit dem Kranken erfunden, von welcher, fast an Raphael erinnernden Schönheit ift die mit ihrem Kinde davoneilende Frau! Und wie aus der Geftaltung, spricht auch aus ber Ibee ber gangen Darftellung ichopferischer Beift. Der Vorwurf war von den Benezianern viel behandelt worden, ein bestimmter Typus der Romposition in gebrängt nebeneinander geftellten Halbfiguren war, aus Anregungen Giorgiones heraus, entstanden und findet fich wiederholt auch in einem, wie ich glaube, fälschlich Jacopo zugeschriebenen, übrigens übermalten Bilbe ber Afabemie in Benedig (Nr. 232). Tintoretto bereichert ben Borgang burch die Scene bes auf Heilung Werke erinnern die sehr schlanken Bermartenben Bermundeten — ein munberbar haltniffe und fleinen Ropfe ber Frauen,

und einfach gezeichneter Ropf als erste be- tiefer Gedanke findet seinen Ausbruck: Sunde und Leiden werden nebeneinander hingestellt, aufeinander bezogen und über ihnen waltend die Rraft bes Reinen, welche, wie fie die Schuld tilgt, fo die Wunden ichließt. Kundry und Amfortas!

> Noch einmal hat es, turze Beit barauf, ben Künftler verlangt, dieselbe Ibee zu verbilblichen. Er mochte sich bas erfte Mal nicht genug gethan haben: in einem irrtümlich ber Schule bes Meifters zugewiesenen Bilde der Dresdener Galerie (Nr. 270 A) ist in freier Bariation die Scene dargestellt. Inmitten einer großen Säulenhalle fist Christus in ganz ähnlicher Haltung und wendet fich zu ber von links heranschreitenden, von Pharifäern geleiteten Sünderin; ber Leibenbe, von Frauen umgeben, ift auf die rechte Seite versett. Es ist offenbar bas Bild, welches Ribolfi bei Bincenzo Beno fah.

> Mit biefen Schöpfungen in geistigem Busammenhange mögen die beiben Darftellungen ber Bekehrung Magbalenas burch bie Bredigt Chrifti und ber letten Kommunion ber Beiligen, welche, von Ribolfi als Jugendwerte in ber Rirche Santa Dabbalena erwähnt, jest im Escorial aufbewahrt werben, entstanden sein.

> Bon Bild zu Bilb entscheibet fich mehr und mehr ber Sieg bes Lichtes und ber Farbe über die Dammerung und den mo= notonen Ton. In schimmernder Flut senkt fich golbener Sonnenschein auf ben von stattlichen grauen Bauten umgebenen Blat herab, auf welchem sich in dem Gemälde von Santa Maria Mater Domini bas Wunder bes von helena entbedten Rreuzes vollzieht (Abb. 4). Der Stamm, an welchem ber Beiland gestorben, gibt sich zu erkennen, indem durch feine Berührung eine Tote zum Leben erwedt wird. Auf ber liegenden, wie im Traume fich erhebenden Gestalt ruht die schwere Last, Männer und Frauen, neben benen die drei Stifterbildniffe angebracht find, beugen fich von links und von hinten erstaunt über sie. Die Raiserin aber hat schon ben Blid von ihr abgewendet und fieht mit inbrunftiger Rührung auf bie bon zwei Mannern ihr überbrachten Nagel. Bier Frauen aus bem Gefolge und zwei Männer weilen rechts in respektvoller Entfernung bem Borgang bei. An die früheren



Abb. 17. Der Drachenkampf bes beiligen Georg. In ber Rationalgalerie ju London. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in München.)

auch ist die Figurenanordnung noch auf eine vordere Raumschicht beschränkt, aber innerhalb biefer ift ein stärkeres Bortreten und Burudweichen ber Geftalten, etwa in brei Schichten, gegeben. In der vordersten find eine halb und eine gang nach hinten gewandte Figur, in der zweiten Helena, einige nach hinten sich wenbenbe Männer und die Stifter, in ber hintersten nach vorn sich vorbeugenbe Gestalten angebracht: die liegende, jum Leben Erwedte, in Berfürzung gesehen, verbindet die zweite und

das Gleiche gilt von der Rolle, welche dem Lichte hier zuerteilt ift, wenngleich Tintoretto Bonifazios bes Alteren und Borbones Berten Anregungen bat entnehmen fonnen. Der Einfall warmen Sonnenlichtes von links oben erscheint in feinstem Sinne für ben geistigen Gehalt ber Darftellung be-Die von jener Seite heranrechnet. brängenden Männer zeigen die Röpfe beschattet und werfen ihre Schatten auf ben Wundervorgang felbst, ber baburch ben Charafter bes Geheimnisvollen erhalt und britte Schicht. So brangen fich bem auf- ber Betrachtung möglichst entzogen wirb.



Abb. 18. Diana und bie horen. In ber Galerie gu Berlin.

merksamen Betrachter die konstruktiven Mittel ber Raumverbeutlichung auf: das Prinzip ist bas einer konzentrischen Anordnung ber Hauptgruppe, beren Bewegung aber burch die Reihenanordnung der Figuren links und rechts in einer noch etwas schematischen und einförmigen Beise eingebammt wirb. Auch wirkt jene Gruppe noch zu massig, zu ungelöst in ben Einzelmotiven. Was aber in Raumbelebung und -wirkung hier namentlich mit hilfe ber vorgebeugten Geftalten im hintergrund angestrebt, ja erreicht wirb, geht weit hinaus über Alles, mas Tigian, Bonifazio und Schiavone gegeben haben, ja unterscheidet sich als ein Neues durchaus lich, wie ihre Herrin. Der Mann aber, von beren fünftlerischen Brinzipien. Und ber ihrer holben Rabe fich erfreuen barf

Ein Sonnenstrahl, ber burch eine Lude einbringt, läßt ben Ropf ber Erwachenden aus bem umgebenben Dunkel aufleuchten, fo baß man nur an bem Ausbruck biefes Ropfes bas Wunderbare bes Vorganges inne wird. Noch aber erscheint Schatten und Licht zu schroff einander entgegengesett, und bas hellste Licht kommt ben Nebenfiguren rechts zugute, Erscheinungen freilich, bie für fich allein betrachtet, es wahrlich verdienen: gleich schlanken Lilien erblühende, in Bellgelb, Bellrot und Beig gefleibete Frauen, bie aus bem Buge ber Panathenaen fich gelöft zu haben scheinen, hobeitsvoll und find-



Abb. 19. Mufigierenbe Frauen. In ber Gaferie zu Dresben.

und den Blid auf uns richtet, ist offenbar kein anderer, als der Maler selbst in einem Alter etwa Ende der Zwanziger. Fest und ruhig schaut auß dem ernsten, dunkelbärtigen Antlitz sein Auge — es schaut, aber es sieht nicht. Ein Bildnis, dem an Bedeutung das auf der anderen Seite angebrachte Porträt des greisen Stisters entspricht, dessen Züge in ergreisender Weise die Güte und Frömmigkeit einer kindlich reinen Seele ausstrahlen.

Noch einmal, und wohl nur um weniges später, hat er Helena in einem Bilbe verherrlicht (einst in St. Marcuola, jest Mailand, Brera 230). Da erscheint sie, das Kreuz in der Mitte haltend, in Gesellschaft der heiligen Barbara, eines Papstes, eines knieenden und eines stehenden jungen Heiligen, welcher den durch Bornehmheit der Züge ausgezeichneten Stifter empsiehlt. Die künstlerische Bedeutung dieses Werkes deruht in der hohen Bollendung der ausnehmend seinsstillig gegebenen Porträts, denn auch die männlichen Heiligen sind alle bildnismäßig gestaltet.

Ermöglicht bas "Wunder bes Kreuzes" in Santa Maria Mater Domini, obgleich feine Wirfung burch einen trüben Firnis beeinträchtigt ift, die Würdigung der malerischen Gigentumlichkeiten bes jungen Meisters in jener Reit, fo ift ein gleichfalls biefer Periode angehörendes Bild ber Afabemie in Benedig: "die Himmelfahrt ber Maria" (Rr. 219) burch Übermalung fast aller originalen koloristischen Reize beraubt worden (Abb. 5). Wer diese schwere, tupferne, unruhige Farbengebung für bie ursprüngliche hielte, mußte bazu neigen, es überhaupt nicht für Jacopos Schöpfung zu halten. Gine gründliche Betrachtung aber lehrt, es als ein, was die Komposition anbetrifft, besonders charafteriftisches Wert aus bem Ende ber Studienzeit aufzufassen. Als Tintoretto den Auftrag auf basselbe für bie heute zerftorte Rirche Santo Stefano Brete (Santo Stin) empfing, mag er sich ber Notwenbigkeit, mit Tizians berühmter Assunta gleichsam zu wetteifern, wohl bewußt geworden sein. Niemand wird dieses in kleinen Berhältniffen ausgeführte, bescheibene Bild mit der gewaltigen, glühenben Schöpfung bes älteren Meisters bergleichen mogen. Und jeder Bergleich wurde auch, angesichts ber Entftellung der Tintoretto'schen Tafel, ein un-

gerechter fein - bennoch aber gibt es Richts, was über die Ziele seines Strebens lehrreicheren Aufschluß gewährte. Mit fo bewundernbem Blide ber ichon jum Meister heranreifende Jüngling die Bision, welche Tizian auf dem Hochaltar der Frari mit feinem in Rot und Gold getauchten Binfel gebannt hatte, in sich aufnahm, so fand er doch in ihr sein Ibeal räumlicher Allusion, sowie bramatischen Rusammenhanges in ber Handlung nicht verwirklicht. So beschloß er, das Wunder bes dem Grabe Entschwebens, ber Auferstehung Christi entsprechend, unmittelbar zu verbeutlichen, statt ber Zweiteilung eine Einheit zu schaffen und zugleich an Stelle ber eng gebrangten Jüngerschar eine übersichtlichere und reicher geglieberte Gruppierung zu geben. Demgemäß wählte er den Augenvunkt böber und zeigte in mannigfaltigen, Staunen und Inbrunft verratenden Stellungen die Apostel rings ben Sarkophag umgebend, wie sie zu ber aus ihrer Mitte emporfliegenden Maria aufschauen. Statt auf Wolken zu stehen, schwebt die Jungfrau, von ihrem Mantel wie von Flügeln umrauscht und von eigener innerer Rraft erhoben, hier wirklich gen oben, und zwar in jener leicht treisenden Bewegung, beren geheimnisvoller Schwung in so manchen Werken ber späteren Reit uns noch bezaubern wird. Ein Engel, ber ihre Füße ftütt, und Cherubimfopfe, welche gleich Luftblasen ihren Armen und ihrem Gewande Halt geben, begleiten ihren Flug. Bon ihren Strahlen werben bie Burudbleibenben erleuchtet. Die Erscheinung Gottes in ber Bobe ift fortgelaffen, nur in ihrem Blide spiegelt sich ber Glanz ewigen Seins. So verbindet sich in merkwürdiger Beise eine höbere Idealität der Konzeption, als sie Tizian zu eigen war, mit einer stärkeren Wirklichkeitswirkung. Bu ber letteren trägt die mehrfache Porträtgestaltung ber Junger, in welcher sich hier also die Eigentümlichkeit des Heiligenbildes in der Brera wiederholt, bei. Aber freilich, ber bithprambische Schwung ber Apostelschar auf Tizians Bilbe, bas Unisono ihres nachstrebenden Gefühles ist bei Tintoretto einer allzu großen Bewegtbeit und Unrube gewichen. Hierin, sowie in ber zu studiert wirkenden Stellung Marias verrät es sich, daß der Rünstler noch nicht die seinen Ibeen entsprechenbe volle Berrichaft über bie Darftellungsformen gewonnen hat.

Aber ber Augenblid, ba bie Ausbrucks- und Pietro brudt ihm in seiner weitfreiheit erlangt sein wirb, ist nahe. Schon schweifigen, geschraubten und salbungsvollen hat Pietro Aretino mit scharsem, begehr-lichem Auge bas Genie bes jungen Malers einem Briefe (IV. Buch, S. 110 in ber



Die hochzeit gu Rana. In Santa Maria bella Galute gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anderfon in Rom.) <u>ଞ୍</u>

torat, trop aller Freundschaft mit Tizian, icon und fuhn und lebendig in lebendigen, zugewandt. Tintoretto hat ihm im Jahre 1545 fühnen und schönen Motiven werden von für ein Zimmer zwei Bilber: "Apollo und jedem erfahrenen Runstkenner die beiden

erkannt und ihm fein felbstfüchtiges Protef- Parifer Ausgabe von 1609) aus: "Für Maripas" und "Mertur und Argo" gemalt Geschichten: Die Fabel von Apollo und

Marsyas und die Novelle von Argo und tauglich, da Ihr wohl wift, daß jene ohne Merkur gehalten, die Ihr so jung an diese, nicht aber diese ohne jene bestehen Jahren in weniger Beit, als man bazu kann. Die Philosophie und die Theologie gebrauchte sich auszubenten, was Ihr an find Runft und die Baffentunde und bas ber Dede bes Zimmers malen folltet, in Rriegswesen in ähnlicher Beise Handwerk. bem Zimmer zu meiner und Jebermanns Und wie eine Art Baume fich fur Segelhoher Genugthuung gemalt habt. Beruht stangen, eine andere für Schiffsbohlen, eine bei den Dingen, die man wünscht, das dritte für Ruder eignet, und diese sich verschnell und schlecht' in der erwünschten hältnismäßig besser als jene für Balken

Bollendung, welches Bergnügen empfindet schickt und jene mehr wie diese für Treppen



Abb. 21. Der Doge Girolamo Priuli, vom beiligen hieronymus empfohlen, empfangt bas Somert von ber Gerechtigteit. Dedenbilb im Dogenpalaft gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

erledigt? Sicher hangt die Schnelligkeit bes welche bei ber Mannigfaltigkeit ber Pro-Thuns bavon ab, daß Giner versteht, was fessionen an Gute bei Jedermann verschieden er macht, so wie es Euer Geift versteht, ber die hellen und die dunklen Farben richtig anzubringen versteht; dank welchen Marmorstulpturen übertrifft. Mit der Pro-Berftandniffes nacte und bekleibete Figuren fession ber Gute aber tritt kein Gewerbe fich in ihrem gehörigen Relief zeigen. Run bes Geiftes noch ber Sand je in Bettbewerb, aber, mein Sohn, ba Euer Pinsel mit benn fie allein hat nichts mit hand ober biesen Werken ben Ruhm bezeugt, welchen Geist zu thun, sondern mit dem Gemüt Euch künftige erwerben werden, gebt nicht und der Seele; und wir empfangen sie nicht ju, daß es soweit komme, daß Ihr nicht von der Natur, sondern sie wird uns ein-Gott bankt; benn bas Mitleid seiner Barmherzigkeit macht Guer Gemut nicht weniger bruar 1545." zur Erlernung ber Gute, als ber Malerei

man bann, wenn bas ,balb und gut' fie anwendbar ift, so bringt es bie Anlage, ist, mit sich, daß Ihr Jenem in der Tafel-malerei voraus seid, Dieser aber Euch in gegeben von Chriftus. - Benedig, im Fe-

Viel Worte und wenig Lob — aber,

worauf es Tintoretto in feinem Streben felbft antam und was ihn von allen Anderen unterschied: die ftarte Sellbuntelausbilbung von Licht und Schatten hat ber Aretiner boch erfaßt. Jene Bilber find nicht auf uns getommen - falls nicht ein bekorativ behanbelter "Apollo und Marspas" beim Herzog von Abercorn mit einem berselben zu ibentifizieren wäre. Gewiß bürfen wir fie uns von einem abnlichen Reize naiver Naturauffassung, weich rundender Mobellierung bes Nacten und warmer Farbenftim= mung benken, wie bas liebliche Familieniball von Bultan, Benus und Amor im Palazzo Pitti zu Florenz (Mr. 3, Abb. 6).

Bie Bietro Aretino begannen aber auch Andere, ben Maler für fähig ber Ausführung bebeutenber Aufgaben zu halten. Gin Gemalbe von allergrößten Berhältniffen wurde ihm im Jahre 1547 in Auftrag gegeben, wie bie barauf befindliche Inschrift: 1547 die 17 Agosto in tempo de miser Isepo Morandelo et conpagni melbet. Ein zweites tam als Seitenftud später hinzu. Sie waren für die Chorwande ber Rirche Sant' Ermagora e Fortunato (San Marcuola) beftimmt und ftellen bas Abendmahl und die Fußwaschung bar. Schon vor Ridolfis Reit gelangte lettere (vermutlich burch ben nach Stalien gesanbten Rapellmeifter und Bilberfreund Niccold Lenier und ben Bermittler Davib Rys) in ben Befit Rarls I. von England, aus beffen Ber-



(Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.) Scuola di San Rocce zu Benedig. Ľ ñ Die Rrengigung Chrift. Si

steigerung sie, burch D. A. be Carbenas für Spanien erworben wurde. Sier fand fie im Escurial ihre Aufstellung — an ihrer Stelle hängt heute in ber Rirche eine alte Ropie. Das Abendmahl aber befindet sich noch jest in berselben, nur ift es, ebenso wie die Kopie der Fugwaschung — was ben fünftlerischen Einbrud beeinträchtigt, unten und oben burch angesette Leinwandftude aus einem Breitbilb in ein fast quabratisches Hochformat umgewandelt worben, in Anpassung an die hohen Chormanbe ber fpater umgebauten Rirche. Reugnis gleichsam des Abschlusses von Jacopos jugenblichen Studien, fesselt bas Bert zuerst burch bie gesättigte Fulle bes Rolorites unfer Auge. In einem von links oben einfallenben Lichte bligen und glüben herrliche Farben in dem einfachen — erst später durch bie Bergrößerung ber Leinwand zu einer hohen Salle erweiterten - Raume: ein an Borbone gemahnendes Erbbeercarmoifin, ein fattes Blau, ein tiefes Moosgrun, ein ichimmernbes Beig bilben die Grundtone der reichen Harmonie. Die Weihe ber Abgeschiebenheit von ber Welt ruht auf bem innig verbundenen Busammensein ber Bestalten. Bie in bem traditionellen Typus ber Darftellung, ber in Benedig ja befonders von ben Bonifazios gegeben wurde, befindet fich Chriftus in ber Mitte einer breitgestellten Tafel, aber an bie Stelle ber geschloffenen Saltung und ber Symmetrie in ben Figuren ift eine lebhaftere und natürlichere Bewegung und Gruppierung getreten. Bie ber Heiland das Wort vom Berrat, niederwärts schauend, ausgesprochen hat, neigen sich Johannes und sein anderer Nachbar liebevoll besorgt zu ihm, und bilben sich im Austausch ihrer Gefühle links und rechts Gruppen von je vier Jungern. Un ber Borberfeite bes Tisches aber, wo rechts noch ein anderer Apostel zu sehen, gewahrt man, schräg Chrifto gegenüber ben in buntlen Rod gekleideten Judas, wie er, ganz den Rücken uns zuwendend, ben Beutel hinter fich berbergend, auf die Worte ber ihm Benachbarten lauert. Eingefaßt wird die ganze Szene von zwei herrlichen, von der Seite Hostie. Die Tradition nennt sie Caritas ling als Diener herzu, von rechts schreitet

und Fibes, bas kunstlerische Gefühl faßt fie als Dienerinnen auf — als bie erften in ber Reihe jener wunderbaren Frauengestalten, bie, gleich Pförtnerinnen uns ben Weg in Jacopos ibeale Welt weisen, hier noch als Allegorien gekennzeichnet, später schlichte namenlose Bermittlerinnen zwischen ber religiösen Borftellung und ber profanen Birtlichteit.

In dieser Schöpfung hat sich Tintoretto zum erstenmal mit einem Stoffe befaßt, ber ihn in seinem weiteren Leben immer wieber feffeln, ja in beffen Geftaltung ichlieflich fein Benie ben bochften efftatischen Ausbruck Bergleicht man bas Werk finden sollte. bon 1547 mit späteren, so ift es als noch altertümlich ftreng zu bezeichnen, einen fo großen Fortschritt es in bramatischer Beziehung über Bonifazios Darftellungen bebeutet. Offenbar hat es ihn balb nach Bollenbung bes herrlichen Bilbes gebrangt, noch einmal und in freierer Beise bas Abendmahl zu veranschaulichen, in einem Bilbe in San Simeone granbe, welches ben Übergang zu bem späteren Ibeal verbeutlicht.

Der Rame Rembrandt brangt fich Einem unwillfürlich auf die Lippen, tritt man zum erftenmale vor bas wundervolle Werk. Wie erklärt sich bas Unbegreifliche. bag bieses zu ben außerorbentlichsten Schöpfungen ber Malerei gehörenbe Bemalbe ber Welt gang unbefannt geblieben ist? Man steht vor einem Ratsel, - viel abgelegenere Rirchen in Benedig, als biefe, ziehen die Runstfreunde an fich, bloß weil etwa ein Cima da Conegliano bort zu sehen ift. Und für die erhabene Bifion bes Genius hat man seit Jahrhunderten teinen Blid übrig gehabt?

In einem, von warmer, brauner Dammerung erfüllten Raume, ber fich rechts hinten nach einem Seitenportitus ju öffnet, ift in schräger Stellung nach rechts hinten, also in einer, wenn auch noch magvollen Berfürzung gesehen, der Tisch angeordnet. Un seiner hinteren Seite fitt gegen links Chriftus, bem Blide burch eine vorn gelaffene Lude zwischen ben Aposteln voll fich barbietend, rings herum die Jünger. Bon nabenben Frauen: Die eine rechts, ein Rind links treten inbrunftig betend ber Stifter, auf bem Arme, ein anderes neben fich, trägt ein Mann von flugen, eblen Bugen, in eine Schuffel, die andere einen Relch mit weißem Chorhemd und ein vornehmer gung-



Abb. 28. Der Gefreugigte und bie Gruppe ber Freunde. Detail aus ber Rreugigung in ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rac einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

mit einem Kruge bie Wirtin, eine einfache Frau aus dem Bolte, aber mit königlicher Grandessa sich bewegend. In dem Portifus des hintergrundes endlich naht ein Mann mit einer Facel. Es ist ein Moment nicht ber bramatischen Erregung, sonbern böchster Feierlichkeit. Seine Banbe fanft erhebend, ben von fanfter Behmut umflorten Blid ergeben nach oben richtenb, bringt Jesus sich felbst zum Opfer bar. In Schweigen und es unserem Gefühle. Wie von Chriftus

heiligem inneren Nacherleben ben Schmerz bezwingend, verharrt die Jüngergemeinde, fast verliert sich in ihr die Erscheinung bes Jubas, beffen fraftiger harter Ropf in feiner Weise auffallende Büge zeigt und ben man nur an bem im Ruden gehaltenen Beutel erkennt. Nicht um ben Berrat, um ein viel Soheres, ein Mysterium handelt es sich hier. Die Bunber bes Lichtes offenbaren

aus, in ber That aber von oben her, strahlt in bas Licht hineinbezogen erscheint bie aleich flüssigem Golbe warmer Schein: er verklart mit hellstem Glanze ben Dulber und bie ihm nächst Sigenben, erleuchtet milb wie von innen heraus die Ferneren und burchbringt in Atherglühen selbst die tiefste Dämmerung im hintergrunde.

Das Gange, bei größtem Reichtum ber Farben und einer Mannigfaltigfeit ber Motive, welche jeglicher Geftalt bas Gepräge individueller Bedeutung gibt, und bei einem mit unbegreiflicher Feinheit berechneten Wechsel von Licht auf Dunkel und Dunkel auf Licht in allen Einzelheiten, von größter Einfachheit und Geschloffenheit ber Erscheinung. Rembrandt! Das Wunder seiner Kunst: die Erhebung des Lichtes zur höchsten Bedeutung seelischen Ausbruckes, schon durch ben Genius Tintorettos hat es sich offenbart, aber ein Mehr noch ist hier gegeben:

vollendete Schönheit italienischer Menschenbilbung: eine Chriftusgestalt, beren Bolltommenheit einzig ben göttlichften Ronzeptionen ber größten Meifter zu vergleichen ist, die Schar ber ihn umgebenben Treuen die Berbildlichung allen Abels reiner Menichlichkeit!

Und biefen Beift, biefe Seele hatte ein Bietro Aretino über das Göttliche belehren Dem leeren Geprange und ben wollen. Phrasen der Feste seiernden Stadt stellte ber Rünftler, aus bem Schweigen feiner Werkstatt hervortretend, die Offenbarung innerer Versentung gegenüber, seine Bision von menschlicher Gemeinsamkeit, sein Befenntnis von den Aufgaben der Runft. Und wir, indem wir schließlich vor diesem Werke auch bes Meisters gebenken, geben uns Rechenschaft barüber, welche Arbeit bazu ge-

hört hat, für eine folche Idee folchen Ausbrud zu finben. Und wir muffen betennen: fo lehrreich für Jacopo auch bas Studium nach Michelangelo und der Antike im Hinblick auf bas Erfaffen und Wiedergeben des Rörperlichen, fo be= fruchtend die Betrachtung ber Werte Tizians, Giorgiones, Palma Becchios für seinen Farbenfinn und fein Schonheits. gefühl, so sehr zu neuen Versuchen anreizenb ibm bie Wahrnehmung ber Lichtwirkungen Carpaccios und Bonifazios Bilbern fein mochte, schließlich ift ihm feine Runft boch aus eigener Intuition und eigenen Ideen erwachsen. Nur in wenigen frübesten Arbeiten erscheint das Berfönliche noch verhüllt



Mbb. 24. Magbalena, Johannes und Ritobemus. Detail aus ber Rreugigung in ber Scuola bi San Rocco gu Benebig.

burch überkommene Formen, ichnell und mächtig bricht es fich Bahn, von Schöpfung zu Schöpfung freier fich gestaltend. Und die Beobachtung biejes unaufhaltsamen Fortschreitens, fassen wir die Thatsachen alle zujammen, belehrt uns barüber, baß jene Formel ber Berichmelzung Tizian'icher und Michelangelo'icher Runft insofern eine ganz falsche Auffaffung feines fünftlerischen Befens gibt, als die Ginheit besselben durch sie unbeutlich gemacht wird. Gleichzeitig und gleich ftart feben wir Form, Farbe und Licht bei ihm fich entwickeln: Gines ift unlöslich mit bem Underen verbunden, Gines burch bas Andere bedingt: als das herrschende Element aber tritt mehr und mehr das Licht hervor. Und bies ergab fich mit Notwendigkeit. benn bei gleich entschiedener Unschauungstraft für Farbe, wie für Form mußte die funftlerische Berföhnung in bem Elemente liegen, welche beibe bedingt, und dies ift bas Licht. In ihm aber ergab sich zugleich bas ftartfte Ausbruckmittel für die Seele, ergab fich bie Entrudung ber mit braftischer Gewalt fich im Räumlichen aufbrängenben Realität, eine ibeelle Bandigung bes Sinnes für bie Birtlichteit, eine Erhebung von ber Bortaufchung bes Sinnlichen zur geistigen Illufion. Um so überzeugender die Wiedergabe ber Birtlichfeit im Räumlichen wurde, besto stärker wurden bie

ibealifierenden Faktoren von Farbe und Licht. So zeigt fich ein Fortschritt vom gebampften braunen Ton und mäßigen Lichte zu immer reicherer Leuchtfraft in immer intensiveren Lichtwirkungen, und zugleich eine Entwidelung von dem mehr Flächenhaften und Unbewegten zu immer fraftigerer Runbung ber Formen und freierer Bewegung, endlich burch bie Bhase einer reichen Berwendung individueller Portrats hindurch eine wachsende Umgestaltung bes typisch Charafteristischen in ber einzelnen Erscheinung. In ber Bielseitigkeit, ja Auseitigkeit bilbnerischer Begabung zeigt fich fo bie feltenfte bobe Gigenart dieses Beistes, die Alles in sich schließende Einheit seines fünftlerischen Befens.



Abb. 25. Die Kreuzigung Christi. In Santa Waria del Rosario zu Benedig. (Rach einer Originalbhotographie von Anderson in Rom.)

Nun ist auch bas technische Können allem höchsten Bollen gewachsen. Es beginnt die erste Periode einer Meisterschaft, beren dauerndes Bachstum und zu immer neuen Stilbildungen führende Steigerung der faßbarste äußere Beweis dafür ist, daß Tintoretto ein Genie im höchsten Sinne des Wortes war, denn nur im Schaffen des Genies gibt sich eine solche, dem Organischen vergleichbare Entwidelung kund.

II.

Die Periode der Licht- und Sarbenfreudigkeit. 1548—1561.

Die Uhnung Tizians hatte sich erfüllt: in Tintoretto war ihm ein Rivale erstanden.



Mbb. 26. Die Rreugigung Chrifti. In ber Atabemie gu Benebig.

gu, bas im Jahre 1548 in bem Berben Bliden enthüllt murbe: ber "Befreiung bes Stlaven burch ben heiligen Markus". Trop Tizian, bas erkannte ein Jeder, war hier etwas, Benedig zu ewigem Ruhme Bereichendes geschaffen worden, und trop Tigian hatte die Malerei hier einen bisher selbst nicht geahnten Söhepunkt erreicht. Denn nie hatte man einen solchen verschwenderischen Reichtum wie Gbelgestein funkelnber Farben, nie eine solche von glühendem Licht erfüllte Luft, nie eine fo padenbe Wirtung und freie Geftaltung ber Rorper im Raume gesehen. Das war nicht mehr Malerei, bas war Magie, nicht mehr herrlicher Schein. sondern Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit einer unbegreiflich erhöhten Belt: ungebrochener Kraft, lachender Fülle, strahlender Schönheit, jauchzenden Ginklangcs bon Mensch und Natur. Der Wint bes Bauberers erschloß sie und zog ben Betrachter, wie ben links am Rande erscheinenben Stifter, unwiderstehlich in fie hinein.

sciner Briefe scheint, Tizian seine Partei- Bahrheit zu sein scheint. Ist dies gleich lichkeit für Tintoretto entgelten ließ (V. fo, fo werbet boch nicht hochmutig, benn 82 v.), gab ber allgemeinen Bewunderung bas biege nicht noch zu einem höheren Grabe

Ganz Benedig jubelte dem großen Werke Ausdruck, freilich nicht ohne die Gelegenheit ju einer fehr unangebrachten Rritit zu besammlungssaal ber Scuola bi San Marco nuten, in welcher er die Superiorität bes Alters und Beistes bem breifigjährigen Rünftler gegenüber zu wahren befliffen mar:

"Da die Stimme öffentlichen Lobes über bas große in bie Scuola bi San Marco gestiftete Bert mit meiner eigenen übereinstimmt, so freue ich mich nicht weniger über mein Urteilsvermögen, welches soviel Lie voraussieht, als über Eure Kunft, welche fich felbst so übertrifft, und wie es teine noch so erkältete Rase gibt, welche nicht irgendwie ben Weihrauchduft fpure, fo gibt es keinen Menschen, sei er noch so wenig in ber Kunft bes Zeichnens unterrichtet, welcher nicht über die Plaftit ber Figur sich erstaune, die, gang nadt auf ber Erbe liegend, grausamem Martyrium preisgegeben ift. Ihre Farbe ist Fleisch, ihre Zeichnung Plastif, ihr Körper Leben, und so schwöre ich Euch bei bem Guten, bas ich Euch wünsche: bie Mienen, bas Aussehen und die Erscheinung ber die Geftalt umgebenben Figuren entsprechen fo ihren Sandlungen, Pietro Aretino, bem, wie es nach einem daß bas Schauspiel nicht Täuschung, sonbern

von Bollfommenheit aufsteigen wollen. Und felig Guer Name, wenn Ihr die Geschwindig= feit der That zur Gebuld bes Thuns einschränktet. Obgleich nach und nach werben bafür die Rahre schon forgen, benn nur fie, und nichts Anderes, find im Stande, ben Lauf ber Nachlässigfeit, welche bie willenungestüme und schnelle Jugend fich zu Rugen macht, zu zügeln. — Benedig, im April 1548."

Die breite Behandlung, die mit Flüchtigkeit verwechselt wurde, also war das Einzige, was man an bem Gemälde auszuseten fand! Sahen benn die Kritiker nicht, daß dieselbe durch die beabsichtigte und erzielte fünstlerische Wirkung bedingt war, daß Tintoretto nur durch sie die phänomenale Lebendigkeit in Bewegung und Licht erreichen konnte, daß er ber venezianischen Runft mit biesem Werk ben großen freien Stil der Wandmalerei schenkte? In Benedig elbst also ift jene, spater von Basari ver- Leibgarbe umgeben ift, ben zerbrochenen ewigte Phrase von dem "Mangel an Sorge Hammer, dessen Stude ihm ein Türke in

wort galt, lehrt ber Dialog Anselmo Buisconis über die Sehenswürdigkeiten ber Stadt vom Jahre 1556, in dem es heißt: "Tintoretto ift gang Geift und gang Energie, aber man wünschte mehr Fleiß bei ihm, benn im Übrigen ist er ausgezeichnet.

Die Anordnung ber Darstellung ist die entwideltere Form des "Bunders des Rreu-3es" in Santa Maria Mater Domini (Abb. 7). Auf einem großen, gepflasterten Blate, ber im Hintergrunde, ähnlich wie dann auf der "Fußwaschung" von San Marcuola, durch eine im Licht schimmernbe Gartenarchitettur abgeschlossen ist, hat sich soeben das Wunder ber Befreiung bes Sklaven vollzogen, gerriffen find die Stricke, zertrümmert die Uxte ber Schergen. In heftiger Bewegung brängt fich bie Menge um ben am Boben Liegenben, erstaunt gewahrt ber Prator, beffen Thron von gleichgültigen Soldaten der falt" zuerst entstanden; bag fie als Schlag- großer Erregung zeigt. Niemand aber be-



Abb. 27. Die Rreugigung Chrifti. In Gan Caffiano gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

3

merkt den Urheber des Ereignisses, ber vom Himmel herab über unsere Häupter hinweg im Flug sich nach unten senkt, von seinem großen Mantel wie von einem Segel burch die Luft getragen. Hier liegt das von Jebem empfundene, ben reinen Ginbrud Störenbe eines Werkes, bas fonft über alle Lobsprüche erhaben ist. Die massive Realität bes boch als unfichtbar vorausgesetten heiligen Martus, fo fühn und meifterlich bie Berfürzung feiner Geftalt gegeben ift, mutet unserer Phantafie ein Buviel zu, freilich liegt die Hauptschuld an bem unglücklichen Vorwurf, welcher in ber Legende gegeben war, und an den Beftellern von beren Darftellung, aber es wird fich wohl nicht leugnen laffen, vergleicht man die Lösung, welche Tintoretto später für berartige Probleme gefunden hat, baß fein Gifer, alle Raumschwierigfeiten zu bewältigen, ihn hier noch zu einem großartigen perspektivischen Experimente verführt hat, das sich als solches zu erkennen gibt. Roch ist die Sturm- und Drangperiode nicht ganz überwunden! Ist man sich hier= über flar geworben, bebenkt man zugleich, baß ber bargestellte Borgang nicht bazu angethan ift, unfer Gemut zu bewegen, fo bleibt nur noch wortlofes Staunen über die Größe ber fich hier offenbarenben Runft. Benn Taine bas "Bunder bes heiligen Martus" für bas größte Wert ber Malerei Italiens erklärt hat, so hat er in einem beftimmten Sinne recht: eine gleiche Bereinigung aller bochften fünftlerischen Qualitäten burfte in feinem anberen Gemalbe, es sei benn in anberen Schöpfungen Tintorettos, zu finben fein.

Bunachft zeugt die Romposition von einem bramatischen Geist, welcher jede, auch die kleinste Bewegung zu einer carakteristisch lebendigen und ausbrucksvollen macht und ben Gruppenbildungen des Ganzen den Charafter eines großen Wellenschlages verleiht. Weiter ist jebe einzelne Gestalt in bem Motive ihrer Haltung und Bewegung in so hohem Grabe Ausbruck einheitlicher organischer Lebenstraft, daß das Gefühl ihres Lebens fich unserer mit unentrinnbarer Bewalt bemächtigt, zugleich aber jedes Motiv von einer fo unbedingten Freiheit und Natürlichteit, daß ber Gebanke an die Runft, die bazu erforderlich war, ausgeschlossen wird. Bewegung und Farbe aber ward nur mög-Alle diese in überzeugender Körperlichkeit lich, weil dieser Weister ein herr auch über

vor uns hingestellten Leiber, beren Berhältniffe von vollenbetem Ebenmaße bei fräftiger Fülle find, tragen und bewegen fich aus reflegionslofer Notwendigkeit ihres Befens und Empfindens heraus mit ber Burbe und ber Anmut ebler Tiere ober konventions-Loser Menschen. Das ist nicht ein, ber Antike, Tizian oder Michelangelo, nicht ein bem auf Pose berechneten Mobell Entlehntes, sonbern es ist bas geheimnisvoll Große, bas einzig von groß schauenbem Blide im Gebaren bes Bolkes entbedt werben kann, eines Bolkes freilich, dem unter einem freundlichen himmel im unbewußten Busammenhange mit ber Natur ungebunden fich zu bewegen vergönnt ift. Auf der Riva begli Schiavoni hat Tintoretto bie in großer und ichlichter Bewegung bas Anie aufftütenbe Frau mit bem Rinbe geseben, wie sie, gelassen sich wendend, den dunklen Blid auf irgend ein plögliches Bortommnis richtet (Abb. 8); bei einer Prozession etwa hatten sich zwei Jünglinge so an ben Säulen von San Marco gehalten, wie die hier auf bem Bilbe es thun, und halb im Lichte, halb im Schatten boten sich unter ben Rolonnaben bes Dogenpalaftes figenbe Gestalten, wie die am Throne, lässig ber Rube hingegeben, täglich bem Blide bar. Es ift Alles Leben, Wahrheit, aber ein großes Leben, eine schöne Wahrheit - alle Mängel, alle Gebrechen der Realität find geschwunden. alles Individuelle ist zu einem Typischen erhoben. Nirgends ein Abschreiben ber Ratur, sondern überall ein Reuschaffen aus mächtigem Nachempfinden des Lebens.

Dit ber plaftischen Rraft bes Gestaltens steht weiter aber auf gleicher Sohe bas Gefühl für ben reichften Busammentlang leuchtender, ungebrochener und dabei transparenter Farben. In lebenbigem Bechiel ber Erscheinung verschlingen sich wie in einem Gewebe als die herrschenden: Carmoifin, Blau, Orange und Moosgrün; bazwischen spielen die Stahlfarben ber Barnifche, Beig, Gelb und Binnober hinein. Jebe Ginzelheit, wie z. B. bie beiben Türken auf ber Baluftrabe hinten, wie ber in burchleuchtetem Schatten gegebene, am Throne sitenbe nadte Mann, ift ein Bunber von foloriftischem Reig.

Ein solcher erstaunlicher Reichtum von



Abb. 28. Die Grablegung Chrifti. In San Giorgio, Capella bei Morti zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

36

bas Licht war: in golbener Nachmittags= pracht füllt Sonnenglanz ben weiten Raum, faßt mit seinem ftarten, milben Schein alles bas Mannigfaltige zur großen Ginheit zusammen, burchwarmt und besänftigt jebe Farbe und verklärt schmeichelnd jede Form. Es fann nicht verschwiegen werben: vergleicht man vorurteilslos "bas Wunder bes Stlaven" mit bem in ber Atabemie baneben hängenden mächtigen Werke Tizians: ber "Affunta", bloß auf die fünstlerischen Qualitäten bin - benn ber Abstand zwischen bem seelischen Gehalt beiber Stoffe schließt einen Bergleich ber Gemütswirkung aus -. fo wird man gefteben muffen: neben Tintorettos Schöpfung erscheint Tizians Bilb trot aller seiner Herrlichkeit luft- und lichtlos, monoton in ber Farbe und unplastisch in ber Form. Die Runft Tintorettos ift eine entwideltere, freiere und lebenbigere.

Belcher Erhabenheit geiftiger Konzeption er fähig war, wenn ein würdiger Stoff bem Abendmahl in San Simeone gesehen ein fast gleichzeitig mit bem Markusbilbe, vermutlich aber um etwas früher anzuseten-

Eigentümlichkeiten und die gleiche Bollendung zeigt, offenbart uns das Leben seiner Seele nach ber Seite schwärmerischen, ekstatischen Gefühles bin. Es ist das bezaubernde Bild bes Wunders der heiligen Ugnes, welches die Rapelle ber Contarini in Santa Maria bell' Orto schmuckt - eine ber feligsten Traumvisionen, welche je menschliche Einbildungsfraft erschaut hat (Abb. 9). Bor bem erstaunt von seinem Throne auffahrenben, in Burpur gefleibeten Fürften fniet, von hellstem Lichte verklärt, in weißdamastenem Gewande, von blonden Haaren umflossen, mit einem von Glauben und Liebe erstrahlenden Blide aufschauend, die mädchenhafte Beilige, neben sich das Lamm. Gebet hat gewirkt: aus dem Todesschlaf öffnet sich in Berzückung bas Auge bes zum Leben Erweckten bem Schein ber Sonne. Ihren Sinnen nicht trauend, brängen Männer und Frauen beran, ein geharnischter Rrieger und eine Schar holber Genoffinnen seine Phantafie beschäftigte, haben wir bei ber lieblichen Fürbitterin ichließen bie Szene im hintergrunde von der Welt ab. In bem sich öffnenden himmel aber schwingen sich in ätherischer Wonne himmelblau gebes Bert, welches die selben malerischen wandete Engel. — Bas vermöchten Borte



Abb. 29. Die Beweinung Chrifti. In ber Brera ju Mailanb. (Rach einer Originalphotographie bon Anberfon in Rom.)



Abb. 80. Die Beweinung Christi. In ber Atademie ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

von diesem, aus zartestem Spiel des Lichtes und der Schatten sich offenbarenden himm-lisch naiven Bunderwirken zu künden? — nur in den süßen Beisen der ihren Retter im Geist erschauenden Elsa wäre der Ausdruck gegeben für das, was der Künstler uns in dieser lichten Mädchengestalt empfinden läßt. —

Wenige Nachrichten über des Meisters Schaffen sind aus dem folgenden Jahrzehnt, den fünfziger Jahren, erhalten. Die eine betrifft die Entstehung eines kleineren Bildes in der Sakristei von San Sebastiano: "die Errichtung der ehernen Schlange". In einem Briefe des Berlegers Francesco Marcolino an Pietro Aretino vom 15. September 1551 ist die Rede von einem Porträt des letzteren, welches Jacopo ausgeführt, und die frühesten datierten Bildnisse: eines dei Mr. Holford in London von 1548, ein zweites von 1553 in Wien (Abb. 10) und ein drittes von 1555 in Dublin verraten uns, daß seine Thätigkeit auch auf diesem Gebiete schon damals eine

ausgebreitete gewesen sein muß. Nach Formensprache und Kolorit ließen sich mit jenen Gemälben wohl eine größere Anzahl nicht mit der Jahreszahl bezeichneter Werte zusammenstellen, doch sindet ihre Erwähnung besser in einer zusammenhängenden Besprechung der Porträttunst des Meisters ihren Plat. — Die einzige sonstige Notiz über dessen, welcher — ohne nähere Angade — ein Bild im "Consiglio", also wohl im großen Ratsaal des Dogenpalastes, das demnach vor 1556 entstanden ist, ansührt. Es muß die mit zahlreichen Porträts von Beitgenossen ausgestattete "Krönung Bardarrossa" gewesen sein, die später verbrannt ist.

So sind wir bezüglich der in jenem Zeitraume entstandenen Gemälbe auf Vermutungen angewiesen. Dieselben möchten uns kaum irreleiten, wenn wir annehmen, daß geraume Zeit nach Bollendung des "Wunders des Sklaven" die Genossenschaft von San Marco für ihre Halle ein zweites



Abb. 31. Chriftus vor Bilatus. In ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

Werk bestellt hat: "die Errettung eines Sarazenen durch ben heiligen Markus aus einem Schiffbruch", jest im Balazzo reale zu Benedig (Abb. 11). Auf den vom Sturm emporten Meereswogen suchen, mit verzweifelter Unftrengung rubernd, Schiffbrüchige fich zu retten, icon gieht bas rafende Element ein großes Schiff in seine Strudel hinab, ein Segelboot in ber Ferne verschwindet in den Tiefen, da naht aus höhen schwebend ber Beilige und erhebt einen faft nachten Jung. ling aus ber Barte ju fich empor, inbeffen Schwimmenbe fich an berfelben anklammern.

Gewaltiger ist menschliches Ringen mit ben Elementen nie bargeftellt, nie ift bas Meer erhabener von einem Maler wiebergegeben worden. Wie die gelb burchleuchteten, weiß geränderten grauen Bolten geretteten Sarazenen bem "Bunder bes

jagen, wie ber Sturm über bie blauen Fluten hinfährt, wie das Licht auf ihnen aufblitt, wie in dem plötlich hervorstreifenben Schein, welcher ben Beiligen umglängt, bie Gestalten goldig aufleuchten, wie in biesem Sonnenstrahl uns Berheißung und Berwirklichung ber Acttung zugleich fühlbar wirb - die gesamte Stimmung, die bramatische Gewalt ber Handlung und bie Größe ber Motive wirfen wie antite Dichtung, wie homerische Schilberung auf unsere Phantafie.

Darf bies Gemälbe, auf bem in ber vorderen Figur eines Greifen ber Philosoph Tommaso von Ravenna porträtiert erscheint, nach ber Farbigkeit in ben Gewändern und bem duftigen Hellbunkel im Körper bes über ben unheimlich tiefblauen himmel Stlaven" noch zeitlich nahegerudt werben,



Mbb. 32. Chriftus vor Bilatus. Detail aus bem Bilbe in ber Scuola bi San Rocco gu Benebig.

so muß bas britte große für bie Scuola ausgeführte Bild: "bie Entführung bes Leichnams bes heiligen Martus aus Alexandria" (gleichfalls im Palazzo reale) mit feinen gedämpfteren Farben und ber fahleren Beleuchtung wohl minbestens einige Jahre später entstanden sein (Abb. 12). Wieder bietet fich bem Blide ein großes Schaufpiel bar: ber himmel fteht bem Beiligen bei. Aus ichwärzlichen Gewitterwolten zudt über einen in weiter Berfpettive gesehenen, von fühnen Renaissancebauten umgebenen Blat ber Blit nieber, Regenmaffen ftromen herab und mit wie unbegreiflicher Kunft hat Tintoretto die charafteristischen Erscheinungen eines Unwetters auf ber Bigga bi San Marco fost-

Buono von Malamocco und Rustico von Torcello, von Tommajo da Ravenna geleitet, die Leiche, für beren Trager ein Dromebar bestimmt ift, jum Schiffe tragen und fie als fegenschaffenbes Beiltum nach Benedig bringen. Schon flart fich burch bie schwebenden und webenden Dunfte binburch hellbläulich in ber Ferne ber Horizont auf und beginnt die Sonne burch die Bewitternacht zu brechen, - mas aber flattert. burchsichtigen, sich frauselnden Schleiern ober forperlos transparenten Meertieren vergleichbar, über ber flüchtenden Frau an ber erften Saule ber Rolonnabe, ein gefpenftisches Etwas, bas ber Blid zunächft für Regendunft halt? Gin Beift - es fann gehalten! — überfluten bas Bflafter. In fein Zweifel fein — ber Geift bes heiligen wilber Saft flüchten fich die vom Sturm Martus, ber im Walten ber Elemente, Überraschten, in die Kolonnaden, und so Schrecken einscheuchend, erscheint. Was hat burfen ungeftort bie venezianischen Raufleute biefer Kunftler zu malen gewagt, mas hat

Aufgabe war ihm gestellt: ber Transport anderen im gleichen Raume Bestatteten — einer Leiche und das zu beren Gunsten sich die einsache, von der Legende berichtete vollziehende Wunder.

er wagen bürfen? Eine fast unlösbare irbischen Reste bes Heiligen unter vielen Er entscheibet sich nächtliche Entführung bes Leichnams wird ichnell: wie einen taum Geftorbenen in aller in ber Phantafie zu einer gewaltigen brafinnlichen Realität stellt er ben Beiligen matischen Sandlung: einem Bunber, bas bar, beutet bafür aber im Aufruhr ber Nichtssagenbe zum höchst Bebeutungs- und Elemente das Wirken des Geistigen un- Eindrucksvollen gesteigert. Wie konnte der



Mbb. 88. Die Rreugtragung. In ber Scuola bi San Rocco ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

mittelbar vifionar an - "ein Meister über heilige Martus erkannt werben? Nur burch bie Beifter".

Und einen Schritt weiter noch als solcher geht er in ber bilbnerischen, Geister beschwörenden Dichtung ber "Auffindung des

göttliche Offenbarung, nur durch ben Heiligen selbst, antwortet ber Dichter-Maler. Und wie tann die Größe des Ereigniffes verbeutlicht werden? Nur durch bessen wunder-Leichnams bes heiligen Martus", welche, als bare Birtung. Auch hier bas Problem: lettes Gemalbe für die Scuola di San Marco ein toter Leib und ein lebendiger Geift. viel später geschaffen, heute in der Brera Und nun geschieht bas Unerhörte: bem zu Mailand aufbewahrt wird — ein un- toten Martus stellt Tintoretto ben lebenbegreifliches, geheimnisvolles Werk (Abb. 13). bigen gegenüber, fo zwar, bag ber entfernte Es handelt fich um die Wiedererkennung der und im Schatten gehaltene Tote nur da-

baß ber Lebende sich zu ihm wendet. So lebendig erscheinenden Heiligen zu wirken. wird der Leichnam zur Nebensache, der Aus dem Munde eines Besessenen, der, von wirkende heilige Markus zum Helben und so haucht einem toten Stoff ber Darftellung burch seinen über Alles schöpferischen Geift ber Genius Leben ein. Gine Inieenben Blinden wird, man fühlt es, Erfindung ohnegleichen in der Geschichte fogleich das Augenlicht wiederkehren. Ein ber bilbenben Runft!

burch unsere Ausmerksamkeit auf sicht, Kraft ber Reliquie — nein, die Kraft bes einem Anieenben gehalten, bie Beine einer Frau umflammert, entweicht ber Damon in Dampfform, und einem im Mittelgrunde bilbenden Runft! Beuge bes Ereignisses, mit liebebrünstigem In eine tief sich erstredende gewölbte Auge jum Errettenden und Heiligen auf-



Mbb. 34. "Boce homo". In ber Scuola bi San Rocco ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie bon Anberson in Rom.)

Stile ift foeben links vorn bie hunenhafte Geftalt bes Beiligen eingetreten, mit befehlender Gebärde erhebt sie ben Arm und das Haupt zu der — zu ihrer eigenen fterblichen Hulle empor, die aus einem Bandsarkophag von Buono, Rustico und Stauraco herabgelaffen wirb. Ru ben Rüßen bes über sein eigenes Los Gebietenben liegt eine Leiche, welche bestimmt ist, an Stelle ber geraubten in bas Grabmal gelegt zu werben. Schon aber beginnt die schimmert im Hintergrunde der Reflex,

Renaissancegrabhalle von monumentalem blidend, ist Thomas von Ravenna, welcher die ganze Wanderschaft der Übertragung der Leiche von Agypten nach Benedig, ein Bilger gleichsam, mitmacht, niedergesunken in die Kniee. — Alles bies ratselhafte Geschehen, dieser Sieg bes Lebens über ben Tod aber ift unserem schauernben und boch mächtig erhobenem Gefühle malerisch zu ahnendem Erfennen gebracht burch Sell und Duntel, burch ben Sieg bes Lichtes über bie Nacht: in bas Dunkel ber Grabeshalle



Mbb. 85. Bilbnis bes Dogen Alvife Mocenigo. In ber Atabemie gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie bon Anberfon in Rom.)

emporgehalten wird, beleuchtet die Szene ber Herablassung bes Leichnames, vorn aber der heilige Markus und die Gruppe des Befeffenen erglänzen in einfallenbem Tagesstrabl.

Dak alles üppiaste Bermögen fünstlerischen Ausbruckes in diesem Schaffen nur höchster dichterischer Erfindung diente, wird es dem ernsten Betrachter einer solchen Schöpfung noch zweifelhaft fein konnen? Un seiner eigenen Erregung wird er es spüren, aus welcher Kraft inneren Lebens foldes Werben hervorging. Es werbe, und es ward!

Verweilen wir noch einen Augenblich bei biefen vier Dramen des heiligen Markus, bes Meifterkonnens zu geben. Da muffen bie Sandlung. Bas wir aber feben follen,

welchen bie Rergen zweier Manner auf bem wir als Erftes bie Steigerung ber Raumgeöffneten Marmorbedel einer Gruft weden, wirtung in ber fehr vertieften Berfpettive eine andere Rerze, die von einem Manne feststellen. Durch große Architekturen in ber Linienflucht begründet, durch Lichterscheinungen verstärkt und burch Figuren= anordnung im mittleren und hinteren Bereich verbeutlicht, wird biese weite Raumeinheit, welche einen höheren Augenpunft als in den früheren Werten bedingte, gleich= fam zum tragenben Elemente ber Sauptgruppen im Borbergrund. Inbem biefe aber bem Beschauer gang nahe gerudt werben, gewinnen fie eine überwältigenbe Macht bes Eindruckes. Unmittelbar an uns vorbei zicht die Gruppe ber Männer, welche ben beiligen Martus tragen, mit unferer Hand könnten wir bie Ruder ber mit ben Wogen fampfenden Barte erreichen, ber vorn in die Grabhalle einfallende Lichtstrahl trifft auch um uns Rechenschaft über bie Fortschritte uns. Wir fühlen uns mit einbezogen in

bestimmt mit absoluter Herrichaft der Künstler durch seine Romposition und die Beziehung berfelben auf ben Augenpunkt. Das eine Beispiel moge genügen: ber Punft, in bem alle Linien zusammenschießen auf ber "Entbedung ber Leiche", auf ben als bas Centrum unfer Auge von allen Seiten bingeleitet wird, ift bas Gelent ber erhobenen Hand - und nun bedenke man, daß in dieser Handbewegung die bewegende Kraft ber ganzen Handlung sich äußert, ber acfamte Borgang bier gleichsam feinen Quell und sein sichtbares Symbol hat, um mit Staunen einzusehen, in welchem Grabe bie Raumgestaltung aus der Idec heraus gewonnen wird.

Als Zweites ist die mit der Verstärkung ber Raumwirfung zusammenhängenbe Steigerung der Formen bes menschlichen Leibes hervorzuheben: mächtigere Verhältnisse, größere Fülle, stärkere Muskulatur, energischere Charakteristik machen sich geltenb, die Be-

genommen, und bamit ergibt sich auch eine Beschräntung in ber früheren großen Un= zahl ber Figuren und eine Loderung bes gebrängten Bujammenhanges zu Gunften einzelner funftreich geglieberter Gruppen, ja vereinzelt hervortretender Geftalten. Die gleichmäßigere Ausfüllung ber Bilbfläche mit Figuren macht einer freien Abwägung räumlicher Berhältniffe Blat.

Zugleich wächst — und bies ist bas britte Moment — bie Intenfität und Boteng bes Ausbrudes in Bewegungen, Gebarben und Mienen. Durch ftartfte Beziehung ber Seelenvorgänge in ben einzelnen Sanbelnben auf einander und burch die Erhebung jedes Körpers zu einer deutlichsten einheitlichen Willens- und Gefühlsmanifestation wird eine höhere bramatische Spannung, als früher, erreicht.

Dics geschicht aber wieber mit Hilfe einer Verfeinerung und Vermannigfaltigung ber Lichterscheinungen, in beren sensitiver deutung des einzelnen Motives hat zu- Durchbildung viertens ein bedeutender Fort-/ 4



¿ Mbb. 36. Bilbnis bes Dogen Riccolo ba Bonte In ber t. t. Gaferie gu Bien.

schritt zu gewahren ist. Die billigen Effekte ber Naturalisten verschmäht Tintoretto, nicht im gewaltsamen Gegensatz von Schatten und Licht sucht er eine rein außerliche Wirfung, sein Licht wird finnliche Erscheinung bes seelischen Behaltes seiner Darstellung, wie wir gesehen haben, und ist daher nicht ein willfürliches Spiel, sonbern ein burch die 3bee bes Stoffes bebingtes fünstlerisches Phanomen. Seine Freude an allem Ericheinenben, sein Berlangen nach Rlarbeit und Deutlichkeit in ber Darftellung bes räumlichen Zusammenhanges ber Dinge läßt ihn alles undurchsichtige Dunkel vermeiben. Durch welche funstvollen und dabei boch immer eine natürliche Wirtung erzielenben Mittel er felbft nächtliche Dammerung aufhellt, sahen wir bei Betrachtung ber "Auffindung bes Leichnames". Die Antwort, welche er einst Balma Giovine auf die Frage, was er von den lombarbischen Rünstlern halte, gab, ist charakteristisch: "Ich weiß dir darauf nichts anderes zu erwidern, Jacopo, als: sie besinden sich in der Finsternis."

Als lettes und bedeutsames Resultat solcher Entwidelung ift endlich die Ausbildung ber Lanbichaft zu nennen, wie fie in bem "Sturm auf bem Meere", in einer noch zu besprechenden Darftellung bes heiligen Georg und in ben beiben aus Santa Trinità ftammenben Darftellungen von "Abam und Eva" und "Rains Brubermord" (Benedig, Afabemie) zu erblicken ift (Abb. 14, 15). Mit einem weitesten, nur das Wesentliche erfassenben Schauen gewahrt er die Natur in dem großen Busammenhang ihrer Erscheinungen und findet ihre Bedeutung vornehmlich in bem Stimmungsausbrud - hierin ein Erbe Giorgiones und Tizians. Nur daß sein bramatischer Beift bieselbe Kraft, welche er bem Ausbrud ber menschlichen Seelenvorgänge bienstbar machte: bas Licht, als

bestimmenden Faktor ber Naturerscheinung erkennt, in bem Lichte gleichsam der Weltfeele felbst Ausbruck Auch die verleiht. Landschaft wird so, wie der menschliche Leib, zur Bewegung, beren plastische Berbeutlichung er in ben Wolfen und im Wasfer, weiter aber auch in ben von Wind bewegten Bäumen geben mußte! Rein herrlicheres Zeugnis für diese Harmonie zwischen Mensch und Natur, als jene Baradiesbarstellung in ber Akademie! Hier scheint die Rauberfülle der fanftbewegten gold-Büsche bräunlichen und Bäume bie blühenben menschlichen Leiber in schweigendes Traumdasein zu bannen, in welchem felbit die That zu einem unbewukten Borgange wird und in fanfter



Abb. 37. Bilbnis bes Paolo Paruta. Im Dogenpalaft ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

Regung menschliches Sehnen und Wollen bem Streben und Bittern ber Aweige, bem Schimmern und Weben bes Lichtes sich vergleicht. — So verbinbet fich benn Beibes: menschliches Sandeln und Naturvorgang, zu einer großen bramatischen Ginheit in Licht, Farbe und Raum, aber alles dies Wahrgenom= mene ift nur die Erscheinung, ber voll ent-Ausdruck sprechenbe eines einheitlichen dramatischen Seelenvorganges. -

Solche fünftlerische Errungenschaften find im Berlause einer Reihe von Jahren eingetreten, in welche wir nach Analogien bes Stiles bie Entstehung mancher anderer Berke verjeten müllen.

Noch in ben vierziger Jahren bürfte das in der Nationalgalerie in London befindliche mythologische

Bild ber "Entstehung ber Milchstraße" gemalt sein, welches, bereinst von Rubolf II.
erworben, eine gleiche Bestimmung als Zimmerschmud, wie die für Pietro Aretino ausgeführten Sagen, gehabt haben mag (Abb. 16).
Ein Wert von schimmernder Transparenz
ber Farben, ätherischer Weichheit goldigen
Lichtglanzes und naiver Kühnheit der Konzeption. In sanstem Frühlingswind naht
ber jugendliche Zeus der leuchtenden Göttin,
die von holdseligen Tizian'schen Eroten, wie
von Gestirnen, umtreist wird.

Eine ähnliche Zartheit und verklärte Durchsichtigkeit bes Kolorites, zugleich aber eine, an das "Bunder der heiligen Ugnes" erinnernde, in beschwingten Bewegungen sich äußernde sanft ekstatische Seelenerregung bezaubert uns in einem Altarbilde in Santa Maria Zobenigo: in der himmelserscheinung des von Engeln umgebenen Christus,



Abb. 88. Bilbnis bes Riccold Priuli. Im Dogenpalafte ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

zu welchem die heilige Giustina und ein in Mönchstracht als Heiliger charakterisierter Stister, am Strande des Meeres knieend, den inbrünstigen Blid emporrichten.

Biel freier, in ber großen Naturftimmung bem "Meerfturm" verwandt, erscheint die, von dem üppigen Rauber einer Arioftischen Phantasie eingegebene Legende bes Drachentampfes des heiligen Georg in der Londoner Gemälbegalerie (Abb. 17). Die heitere, kindliche Erzählernaivetät Carpaccios hat in biesem entzüdenden, ja berauschenden kleinen Bilbe, das zu Ridolfis Zeit im Befite eines Bietro Cornaro fich befand, mit der Fülle finnlichen Lebensgefühles eines Baris Bordone fich verbunden. Die That des feurigen, auf weißem Pferbe gegen ben Drachen sprengenden knabenhaften Belben ist in den Mittelgrund ber Strandlandschaft verlegt. Unsere Teilnahme wird vornehmlich auf die Königstochter gelenkt, die, von reichen Gewändern Bagen getragen, ziehen die göttlichen, leidumflattert, auf uns zuflüchtet. Bäumen umgebenes Kaftell begrenzt unserem, von Schleiern und Gewändern farbig umwie von einem Sügel bas Ganze überschauenden Blid die Ferne, über welcher in nie alternden Seins. himmelshöhen die Wolken sich öffnen, um

Ein von losen Geftalten, ihre blühenden, vollen Glieder rauscht, an uns vorüber, in wonniger Fülle

Wie beklagt man angesichts einer folchen, ben ichimmernben Glorienschein Gottvaters antifen Geiftes vollen Schöpfung ben Ber-



Abb. 39. Bilbnis bes Antonio Capello. In ber Mademie gu Benedig.

auf Helbenthat und Natureinsamkeit nieberftrahlen zu laffen. Die Beiligenlegenbe ift zum Baubermärchen von der befreiten Prinzeifin geworden.

In das Reich mandernder Wolfen, in ben seligen Atemzug golbener Himmelsluft hebt uns die "Fahrt der von den drei horen begleiteten Diana", einft im Speifesaal bes Fondaco bei Tedeschi, jest im Berliner Mufeum (Abb. 18). Bon golbbronzenem "Apollo als hirt" und "Juno, Steine und

luft so mancher Gemälbe von mythologischem Stoffe, beren im ganzen ber Meifter nicht allzu viele geschaffen hat. Ridolfi erwähnt in ber Casa Barba zwei Deckenbilber: "Träume, welche bie Gottheiten fenben" und die "Bier Jahreszeiten", einen Bulfan und kleine "Geschichten" beim Prokurator Angelo Morofini, bei Carlo und Domenico Ruzini, "Apollo einen Dichter fronend",

bem Sause ber Conti Bisani von San bes Sertules, welcher ben Faun aus bem

Golb an die Bölker verteilend", in der Komposition des zu der Musenversammlung Galerie Rarls I. das "Bab der Califto", niederfliegenden Apollo — ein solches Bild "Silen im Bette bes Hertules" und "Ber- wird von Ridolfi in ber Caja Mula erfules im Frauenschmuck vor dem Spiegel". wähnt — haben wohl nur zwei Exemplare, Bon erhaltenen Werken find an erster in Kingston Lacy und in der kaiferlichen Stelle bie vierzehn schönen achtedigen Dar- Galerie (Rr. 241) zu Wien, Anspruch auf stellungen aus Dvids Metamorphosen in ber ben Namen Jacopos, bessen ganz später Galerie zu Mobena zu nennen, die einft in Beit fie, ebenso wie die kleine Schilberung



Abb. 40. Bilbnis bes Bincengo Beno. 3m Balaggo Bitti gu Floreng.

galerie besitt als Geschent des Chevalier Ur- - einft im Besite des Niccold Craffo malung entstelltes, aber noch golben wirken-

Baterniano sich befanden. Die Uffizien- Bette ber Omphale stößt (Wien, Nr. 254) thur be Noe Balter ein leiber burch über- angehören. Bon Darstellungen musizierenber Frauen, beren Ridolfi zwei (in ber des großes Gemälde der Leda, die, auf Casa Barbarigo und im Besitze Rudolfs II.) einem Lager bor einem roten Borhang namhaft macht, ift eine, aus ber Galerie ruhend, ben zu ihr strebenden Schwan mit Karls I. stammend, in Hamptoncourt, eine ber Rechten faßt, indeffen eine Magb fich andere in ber Dresbener Galcrie (nach ben mit einem Räfig, ber ein Tier enthält, ju Inventaren von 1718 und 1737 offenbar thun macht - offenbar bas einst ber Ga- fruber in Brag) zu finden (Abb. 19). Endlich lerie Orleans angehörige Bert. Bon einer mare bie icone, fast in Rubens'icher Farben-



Abb. 41. Bilbnis eines Unbefannten. In ber t. t. Galerie ju Bien. (Rach einer Originalphotographie bon Frang Sanfftangl in Dunchen.)

stimmung gehaltene Landschaft mit ber von bes Narcif (ober Hylas) in ber Galerie Colonna zu Rom zu erwähnen.

Wenden wir uns von dieser Überschau über ein bestimmtes Darftellungsgebiet wieber ben Berten gu, welche ihrem Stile nach in Beziehung zu ben Markuslegenden stehen, so fesseln uns zwei große Schöpfungen von abermals ganz besonderer Art, wie benn in dieser Kunft eigentlich jede Hervorbringung ein Reues nach Ibee und Form bezeichnet.

Die erste ist die schon früher erwähnte, aus San Marcuola stammende "Fußwaschung" im Escurial. Ein weiter und tiefer Raum eröffnet sich unserem Blide. Im hintergrunde ift er, ähnlich wie in bem "Wunder

bogen und einen Dbelisten gewährt, abgeichlossen. Helles, warmes Tageslicht ftrömt über die grauen Steinfliefen bes Plates bin, in beffen Mitte ein weiß gedeckter Tisch fteht. Bier Apostel siten noch rubia an diesem, ein fünfter ift aufgesprungen unb entledigt fich bes Bewandes. Die anderen Gestalten find mit großer Freibeit im Raume verteilt. Einer hat sich am Boden niebergelaffen und läßt sich von einem Benoffen beim Entfleiben belfen, ein anderer hat sich ganz hinten auf die Treppe gefest, einer vorn stemmt ben Fuß auf einen Schemel und löst sich die Sandalen. Gang vorn rechts aber fniet Chriftus, ein wei-Bes Tuch um bie Buften, und forbert Betrus auf. ihm ben Fuß zu reichen, während ein Bun= ger bahinter Baffer in die Schüffel gießt.

Mit genialer Rühnheit hat Jacopo warmem Sonnenstrahl beleuchteten Figur hier die Schranken aller Überlieferung und Bon einer "Kom-Regel durchbrochen. position" scheint taum mehr die Rede zu sein und volle Willfür in ber Anordnung ber Figuren gewaltet zu haben. In ber That aber handelt es fich nur um die vollfommene Freiheit ungezwungenfter Gruppierung, welche sich ber Künftler, ber, alles Zerstreute vereinigenden Gewalt des Lichtes ficher, gestatten durfte. Bang ersichtlich hat es ihn gereizt, bis zum Extreme bei biesem Versuche zu geben, die äußersten Möglichkeiten der Raumerweiterung zu erproben, und zugleich trieb ihn sein Sinn für bas natürlich Lebendige, die traditionelle, feierlich repräsentative Auffassung der Handlung zu Gunften einer fast genreartigen aufbes Stlaven", burch einen Säulengang, welcher zugeben. Die Bebeutung bes Vorganges eine Baluftrade trägt und ben Ausblick auf uns in feierlicher Stimmung zum Bewußtein Gebaube mit Portifen, einen Triumph- sein zu bringen, überläßt er bem Lichte,

beffen sanftes Walten in bem weltabgeschiebenen Raume ben Einbruck geheimnisvollen Schweigens und tiefen Friedens hervorbringt. - Wir erfahren, daß Belasquez während seines Aufenthaltes in Benedig biesem mertwürdigen Werk eine gang besonders bobe Bewunderung gezollt hat.

Wie ber "Fußwaschung", so ware Benedig fast auch "ber Hochzeit von Kana" beraubt worben (Abb. 20). Als im Jahre 1657 bas Rlofter der Crociferi, wo das Gemälde sich befand, aufgehoben wurde, trachtete ber Großherzog von Toscana danach, es durch Paolo bel Sera für seine Sammlung zu gewinnen, boch gelang es, burch eine Bulle biefe Blane zu durchfreuzen und bas Wert in bie Sakriftei von Santa Maria bella Salute zu überführen. Es ist mit dem vollen Namen

zeichnet, als habe Tintoretto ausnahmsweise - benn es gibt im gangen nur vier bezeichnete Werke von ihm — ber Befriedigung über seine Schöpfung Worte verleihen wollen. Und wahrlich sie allein hätte genügt - wie es Belasquez von bem Baradiese im Dogenpalast gesagt -, seinen Ramen unsterblich zu maden. Alle Berrlichfeit malerischer Runft ftrablt uns entgegen: inniger, glübenber als in irgend einem fruberen Gemälde ift ber Bund, ben Licht und Farbe bier eingegangen find. Es scheint nicht von Menschenhand, fonbern von ber Sonne felbst geschaffen, gleich zauberhaftesten ben Bifionen Rembranbts, aber in biefem Sonnenlichte, bas burch bie Fenfter ber weiten, fest. lichen Renaiffancehalle einftrömt und bie gange Atmosphäre durchleuch.

tet, bewegen sich wiederum Gestalten von einer Schönheit und Anmut, wie fie ber Nordländer niemals hat schauen konnen: die vornehmen, gelaffen fich gebarenben Männer, welche halb im Schatten der Wand eine geschlossene Reihe bilben, die schlanken, holden, kindlichen Frauen, welche, wie nebeneinander aufsprießende Feuerlilien, vom Lichte geliebtoft werben. So, wie die Frau, welche ben Wein aus einem Befäße in bas anbere gießt, muß bes Proflos Tochter, Meliffa, sich bewegt haben, als fie, beim Gaftmahl bes Baters umberwandelnd und ben Dienstleuten einschenkend, bie Liebe bes greisen Berianber von Korinth entflammte! — Rur angebeutet im Borbergrunde ist bas Bunber, die Geftalt Chrifti gang an bas hintere Enbe ber, ben Raum ausmeffenben, in ftartfter Berdes Künstlers und der Jahreszahl 1561 be- fürzung gesehenen Tafel versett — der Bor-



Abb. 42. Bilbnis eines Unbefannten. In ber f. f. Galerie ju Bien. (Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftangl in Dunchen.)

Thobe, Tintoretto.

wurf ist in einem noch höheren Grabe, als es bei der Fußwaschung geschehen, aus dem Bereiche bes rein religiös Bedeutungsvollen in bas bes allgemein Menschlichen übertragen worden, so beutlich Tintoretto mit feiner großen Runft bie Geftalt Chrifti als geistigen Mittelpunkt auch äußerlich veranschaulicht hat, indem er sie zum Ausgangspuntt der gangen perspektivischen Raum-

er doch schlicht. Der große Dramatiker gönnt sich hier die Bersenkung in die ftille Glückesempfindung einer beschaulichen, burch bie Gegenwart bes heiligen Beiftes geweihten Festesstimmung. So ftellt er bem Rampf und Leiben ber Baffion in biefem Werke die ungetrübte Harmonie reinen Waltens ber Liebe, bie Friebenswirfung gottlichen Segens auf bie Menschheit gegenüber.



Abb. 43. Bilbnis eines Unbefannten. In ber t. t. Galerie ju Bien. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

konstruktion machte. Ja, in viel höherem Grabe, als in ben rein symmetrisch angeordneten Gaftmählern bes Paolo Beronese, welcher sonst die Idee berselben Tintoretto, in freier Beise fie ausgestaltend, entlehnte, zieht Chriftus ben Blid auf fich. Auch ift Tintoretto weit babon entfernt geblieben, wie Paolo Beronese bie Darftellung zur Entfaltung eines Schaugepränges vornehmer Zeittrachten und aufdringlicher Pofen zu machen.

## III.

## Die erfte Thatigkeit in San Rocco. Die Paffion Christi.

1560-1570.

Mit der Betrachtung der "Fußwaschung" und "hochzeit von Rana" find wir bereits in die zweite Phase ber farben- und lichtfreudigen Beriode von Tintorettos Schaffen getreten. Bas in biefen Bilbern uns als Bei allem Reichtum ber Gestaltung bleibt charakteristisch in ber malerischen Erschei-

nung berührt, ist die, verglichen mit den Belotti, Giuseppe Saltiati und Battifta vorangehenden Arbeiten, ftartere Beftimmung, Franco, obgleich ihn diese ausschließen wollten, b. h. Abtönung der Lotalfarben durch das von den Profuratoren aufgefordert, an den Licht. Die Macht besselben beginnt die An- Banden in der Libreria von San Marco, sprüche ber einzelnen Farbe auf selbständige in dem Sansovino'schen Saale im jetigen Wirkung zu beschränken, ihre absolute Leucht- Balazzo reale, seine Kunst zu zeigen. Hier traft etwas zu bampfen, ja die Wahl ber malte er die Figur bes Diogenes, wie fie, Farben wird eine andere. Wohl klingen in das Lesen eines Buches vertieft, mit noch bas alte Rot, Blau und Orange aus gefreugten Beinen basit; auch bei brei ber gesamten Harmonie hervor, baneben anberen Philosophen hat man an ihn ge-



Abb. 44. Bilbnis eines Unbefannten. In ber t. t. Galerie ju Bien. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

ein Braunrot, geltend. Feinere Abstimmungen aus Trient ber Karbinal Ercole Gongaga, berraten ein Streben nach größerem Maß ber bamals von Tizian ein Borträt Solibei aller Lebhaftigkeit, nach inniger Ber- mans II. ausführen ließ, an ihn mit ber einigung ber Tone bei aller Mannigfaltig. Bitte um die fleine Darstellung einer turkeit. Es ist die Entwickelung dieser Be- kischen Schlacht. Sehr bezeichnend ist der ftrebungen, welche bie Runft bes Meifters Brief, mit welchem ber Meifter bas fertige in ben sechziger Jahren kennzeichnet.

Aufträge an ihn heran. In dem Jahre daß Eure erlauchte Herrlichkeit mich für ber "Hochzeit von Kana" 1561 wurde er, etwas verwendete, das meinem Handwerk

aber machen sich mittlere Tone, namentlich bacht. In bemselben Jahre wendete sich Bild 1562 als Geschent bem Besteller über-Bon allen Seiten brangen sich nun bie senbet; es heißt barin: "Sehr wünschte ich, zugleich mit Beronese, Schiavone, Battista mehr entspricht, als solche kleine Figuren.



Abb. 45. Bilbnis eines Unbefannten. In ber Alabemie gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberson in Rom.)

wohlwollend aufnehmen, und wenn ich zu Tizian und Anderen zusammen ausübte. biefem meinem Dienste langere Beit gebraucht Funf Jahre später bat er felbft Rartons habe, so war baran die Schwierigkeit ber für zwei Mosaiken: Die Hochzeit zu Rana Arbeit schuld." Bielleicht — dürfen wir und bas Abendmahl, bas er in ben sech-hinzufügen — auch die Aufgabe, welche ziger Jahren auch in zwei anderen Bilbern ihn bamals im Wetteifer mit Paolo Veronese in San Trovaso und in San Polo von beichäftigte, bie Ausführung eines figuren- neuem geschilbert bat, im linten Querichiff reichen Bildes: "bie Erfommunifation ber Rirche geliefert. Barbaroffas burch Alexander III." für ben großen Ratssaal. Auch dieses Wert, wie als diese Beschäftigung von seiten ber Probie früher gemalte "Krönung Barbaroffas" furatoren, ber Dogen, bes Gonzaga, bes

ist im Jahre 1577 ein Opfer der Flammen geworden. Of= fenbar hatte ber Doge Girolamo Priuli (1559-1567) eine Vorliebe für ben Rünftler, ber icon 1560 für 25 Dufaten sein - jest in ber Afabemie zu Wien befindliches ---Porträt ausgeführt hat und in einem ber nächstfolgenben Jahre das mittlere Decengemälbe Salotto dorato des Balastes malte (Abb. 21). Hier erscheint unter bem Schute des schwebenden heiligen Hieronymus in ftrahlendem Sonnenlichte ber würdige Herrscher vor zwei üppigen allegorischen Frauengestalten, beren eine, die Berechtigkeit, ihm ein Schwert überreicht: ein durch seine befonbers gute Erhal= tung ausgezeichnetes Werk von wärmster Wirkung. — Aus bem Jahre 1563 haben wir die Rachricht von bes Rünftlers Berufung zum Schiedsrichteramt

über bie Mosaiten Gleichwohl werdet Ihr meine gute Absicht ber Zuccati in San Marco, welches er mit

Folgenreicher und bebeutungsvoller aber



Abb. 46. Bilbnis eines Felbheren. In ber t. t. Galerie ju Bien. (Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftangl in Munchen.)

Künstler bas (jett von trübem Firnis ver- Maria dell' Orto, wurde die Beziehung, in schleierte) Altarbild von San Cassiano: welche Tintoretto bereits im Jahre 1559

unbekannten Stifters, welcher 1565 von dem später zu betrachtende Thätigkeit in Santa "ber auferstehende Christus mit den Heiligen zu der reichen Brüderschaft von San Rocco Cassian und Cäcilia" und kleine Legenden trat. Für die ganze Dauer seines weiteren an ber Orgel ausführen ließ, und ber brei Lebens follte bie Scuola ber Sauptfit feiner Tesorieri, welche 1566 ein Madonnagemalbe Thätigkeit bleiben und für alle Zeiten sein (Alademie) bei ihm bestellten, wurde die Rame ihr zum unsterblichen Ruhme ge-

reichen. Mit verschwenderischem Walten bat sein Geist alle Wände bes in schmudreichster Renaissance erbauten Gebaubes burch fünftlerische Offenbarungen geweiht, welche als bas lette zusammenfassenbe Bekenntnis ber Ibeale nicht nur ber venezianischen, sonbern ber italienischen Renaissance überhaupt, zugleich aber als bie Weissagung großer, neuer, tommenber tünftlerischer Ibeen bewundert und verehrt fein wollen.

Aber auch hier, wie in berSixtinischen Rapelle, ftellt fich einer reinen, vollen Wirkung bie Realität feindlich entgegen, als wehrten Damonen ber Berwirklichung bes Bolltommenen. Sollte ein Michelangelo gezwungen sein, sein plastisches Genie in Gemälben an einem Dedengewölbe zu außern, fo hatte ber Maler bes Lichtes und ber Farbe, ber bie Finfternis haßte, seine Runft in Raumen auszuüben, die so dunkel sind, daß nur mit Dube nach langer Gewöhnung bas Auge bie verborgenen Wunder bes Geistes - mehr ahnen als schauen tann. In welcher Weise malerische Auffassung und Technit burch ein titanisches Ringen mit solchen unüberwindlichen Schwierigkeiten bestimmt worben ift, gehört zu ben mertwürdigften Phanomenen genialen Schaffens. Wer aber hatte fich bie Muhe gegeben, bas erregenbe Schauspiel, welches dieser Rampf bes Geistes bes Lichts mit bem Damon ber Kinfternis barbietet, auch nur bes Blides zu würdigen! Bare es geschehen — jeber dieser als nachläffig und flüchtig getabelten großen Binfelftriche wäre als ein Sieg bes trot aller Fesselung schaffenden Genies verherrlicht morben!

Der erfte Auftrag ber Genoffenschaft, schon im Jahre 1559 erteilt, hat aber nicht bem Schmude ber Scuola, sonbern ber Kirche San Rocco gegolten. Auf einer großen Leinwand ift in einer, burch Säulen breigeteilten Salle Chriftus bargeftellt, wie er Kranke heilt. Nach vorn in der Mitte herausschreitend, segnet er eine, Rettung erflebende Gruppe von zwei Frauen und einen nadten Jüngling. Dahinter brängen fich Manner heran. Links trägt ber gefunbete Gichtbrüchige feine Betten bavon. Beiter links und rechts warten andere Siechen ber Beilung. — Der Einbruck bes Gemälbes ift burch Übermalung sehr beeinträchtigt, boch tann man die einstige Farbenschönheit noch ahnen. Dagegen zeigen bie vier Dar- lich burch Buccaro Bohlunterrichteter, weiß

stellungen aus bem Leben bes heiligen Rochus im Thor der Rirche, welche 1567 und 1577 bei Jacopo bestellt wurden, kaum eine Spur mehr von seiner Hand. Sie find, offenbar burch Feuchtigkeit schnell zerftort, von einem Obsturanten ber Caravaggio'schen Richtung im siebzehnten Jahrhundert total übermalt worden. Nur wer mit Tintorettos Stil fehr vertraut ift, sollte fie überhaupt betrachten, benn nur er vermag in ber Bhantafie fich eine ungefähre Vorftellung zu machen, wie sie in Licht und Farbe entworfen waren, und den unglaublichen Phantasiereichtum. bie Schönheit ber gabilofen Gingelheiten, gu beren Entfaltung ber Stoff Gelegenheit gab, zu murbigen. Das erfte (nur zerftörte, nicht übermalte) Bilb zeigt ben Heiligen, wie er Tiere und Menschen, die seine Silfe suchen, segnet, das zweite die Heilung, die er Aranten und Verwundeten im Hospitale zu teil werben läßt. In ben beiben anderen Studen ift ber Engelbesuch bei Rochus, ber unter anderen Gefangenen eingekerkert liegt, und ber Sieg besfelben in einem Reitertampf geschilbert.

Bon biefen Berten gang insbesonbere rühmt Ribolfi die Feinheit ber Zeichnung und die Herrlichkeit des Kolorites. Und auch dem durch die Berwüstung hindurchbringenden Blid bes liebevollen Betrachters will es noch beutzutage bebünten, als müßten fie zu ben an Erfindung reichsten Hervorbringungen bes Genius gezählt haben, boch gelangt er bei bem Bemühen einer Schilberung zu bemselben Resultate, mit welchem auch ber alte Biograph feine Bemertungen abichließt: "Da bie Erfindungen Tintorettos wegen ber Bielfältigfeit und Besonderheit des Dargestellten unbeschreibbar sind, so verzeihe man ber Schwäche ber Feber, wenn diese nicht genügend sie in allen ihren Rügen wieberzugeben vermag."

Auch von den zwei anderen Gemälden von des Meisters Sand, welche die Kirche enthält (1577 bestellt), eine Berfündigung und die Segenausteilung burch ben Bapft an ben heiligen Rochus, läßt fich nur bie großartige, monumentale Romposition rühmen. da hier gleichfalls die Farbenerscheinung burch Übermalung ganz getrübt ift.

Im Jahre 1560 ober bald nachher hat ber Meifter in ber Scuola felbft zu malen begonnen. Basari, als ein vermut-

uns über gewisse Borfälle beim Anfang biefer Arbeit, die zunächst in dem kleineren Saal bes oberen Geschosses neben bem Sauptsaal einsette, Näheres zu berichten. "Es beichloffen die Brüder jener Genoffenschaft, an ber Dede etwas Glanzenbes und Ehrenvolles malen zu laffen und baber ben Auf-

Maße des Wertes genommen hatte, eine große Leinwand auf, bemalte sie mit seiner gewohnten Beschwindigkeit, ohne daß ein Anderer bavon wußte, und brachte sie an ber bestimmten Stelle an. Als nun bie Genoffenschaft eines Morgens fich versammelte, um die Entwürfe zu prufen und trag bemjenigen unter ben bamaligen Malern einen Entschluß zu faffen, fanben sie, baß



Abb. 47. Drei Camerlinght bor ber beiligen Juftina. In ber Atabemie gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie bon Anberfon in Rom.)

in Benedig zu geben, welcher ben beften und schönsten Entwurf mache. Go wurden benn Jacopo Salviati, Feberigo Zuccaro, der bamals in Benedig war, Paolo von Berona und Jacopo Tintoretto berufen, und man ordnete an, daß jeder von ihnen eine Beichnung mache; wer sich am besten bewähre, folle bas Wert zugewiesen erhalten. Babrend nun die Anderen bestiffen waren, mit mand sich täusche; und endlich, wenn sie spannte Tintoretto, der die erforderlichen gablen wollten, so schenke er es ihnen. Und

Tintoretto schon bas ganze Werk vollenbet und an seinen Blat gebracht hatte. Da gerieten fie in Born und fagten, fie batten Entwürfe verlangt und nicht das Werk selbst ihm aufgetragen. Er erwiderte, bies wäre seine Art, zu zeichnen, anbers mußte er es nicht zu machen, und fo follten Beichnungen und Entwürfe von Werten fein, bamit Riealler Sorgfalt ihre Reichnungen zu machen, ihm das Werk und seine Arbeit nicht be-

mit solchen Reben, obgleich er viel Wiberspruch sand, crreichte er es, daß das Gemälbe noch an selbigem Plate sich befindet. Dargestellt ist, wie Gottvater im Himmel mit vielen Engeln herabschwebt, um den heiligen Rochus zu umarmen; und weiter unten (in den kleineren Feldern des starken vergoldeten Getäsels) sind Figuren, welche die anderen großen Scuole von Benedig, nämlich die Carità, San Giovanni Evangelista, die Wisericordia, San Warco und San Teodoro bedeuten oder besser darstellen."

Durch heitere Karbenvracht hat Tintoretto ben Goldglang ber reichen geschnitten Dede zu besiegen gewußt. Inmitten eines Rranzes blühender, blondgelockter Engelsgeftalten fteht, in Berfürzung gefeben, ber Beilige und schaut bem bicht über ihm ichwebenben, von Butten geftütten Gottvater in das Auge. Rings in ben umgebenden Felbern schweben, sigen und liegen üppige Frauen, lebhafte Butten und lebensstarte Männer, unter ihnen die Evangelisten Martus und Johannes und ein herrlicher jugendlicher Krieger von ganz Giorgione'scher Boefie. Sier nun lernen wir, wie in dem Decenbild Girolamo Priulis im Dogenpalast, in den Deckengemälden des Reichnungensaales ber Atabemie, welche bie Beimtehr des verlorenen Sohnes und einzelne Frauenfiguren zeigen, und in einer "Geburt bes Johannes" in San Zaccaria besonders deutlich die Wandlung erkennen, welche sich in

bem weiblichen Schönheitsibeal Jacopos vollzogen hat. Die Zunahme in der Fülle der Erscheinung im Allgemeinen ist schon früher hervorgehoben worden, hier aber wird es ganz besonders ersichtlich, wie das ältere schmalere Gesichtsoval mit der spitz gebildeten langen Nase zu einem träftigeren, mehr runden und vollen mit verfürzten Zügen geworden und die Form des Kopfes in ein richtigeres Berhältnis zum Körper getreten ist.

Den Dedenbildern folgten die für die Wände des Raumes bestimmten. Im Jahre 1565, wie die Inschrift besagt, wurde die große Areuzigung an der hinteren Wand vollendet, unmittelbar darauf entstanden die drei Gemälde an der Eingangsseite: Christus vor Pilatus, die Areuztragung und (über der Thür) das Ecce domo, und je eine männliche, prophetenartige Gestalt zwischen den Fenstern links und rechts.

Nur eine Stunde am Tage gibt es, während welcher bei heiterem himmel ein voller Eindruck von der Kreuzigung (Abb. 22, 23, 24) gewonnen werden kann: die Nachmittagszeit, in welcher der Resley der sich neigenden Sonne auf den häuserwänden von draußen sie erleuchtet.

Wer sie nicht in einem solchen Augenblide erschaut hat, ein Licht ausstrahlend wie lauteres Gold, das alle Gestalten umspielt, umwebt, alles Getrennte innig zusammenschließt, alles Leiden versöhnend und tröstend verklärt, der kennt dieses Werk ohnegleichen nicht, der sieht nur Einzelheiten,



Abb. 48. Drei Camerlinghi vor ber Mabonna und ben Beiligen Sebaftian, Georg und Theobor. In der Atabemie zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

ber fühlt die Allgewalt ber Seele biefes Runftlers nicht - es mußte ihm benn ein divinatorifches Bellfeben vergonnt fein. Bon rechts ber - entsprechend dem seitlichen Lichteinfall fällt glutvolles Nachmittaasfonnenlicht auf die von Hügeln eingerahmte, felsig nach vorn zerklüftete Flur von Golgatha. Das Wort: "Mich bürftet" ist erklungen, ein Mann bereitet ben Schwamm mit Effig, ber Blid bes vom Lichtglang umfloffenen Erlösers aber sucht die am Rufe bes Preuzes in Schmerz zusammengebrochenen Seinen. Johannes, Magdalena und Maria Salome wenden bas Auge verzweiflungsvoll zu ihm empor, ohnmächtig finkt Maria, mit Rührung von Joseph von Arimathia betrachtet, in ben Armen einer Frau nieder, mit ber anberen eine Freundin umfangenb, die ihr zu Tobe ermattetes Haupt an ihrer Brust birgt. Schreiten fraftlos zusammenfnidenb, ben Ropf mit bem Mantel verhüllt, naht ihr, hilflos schluchzend, eine britte weibliche Gestalt. Die Stätte bes Schmerzes ift geweiht, räumlich gesonbert von ben Mannern, die mit außerfter Unftrengung links bas Rreuz mit ben Schadern emporziehen, wie von ben Solbaten rechts, welche in

einer Söhlung bes Gesteins um bas Ge- Berhaltnismäßigkeit beruht. Die Dreiteilung wand wurfeln und bem Mann, ber bas bes Bangen und ber fast florentinisch ftrenge Loch für das dritte Kreuz gräbt. Ganz an ben Seiten links und rechts ftauen fich wie Bellen Reitergruppen. Im Mittelgrund haben sich Pharifäer, Krieger und Bolk versammelt und wird ber zweite Schächer an bas Rreuz gebunden. Bei scheinbarer Billfür beruht ber Aufbau ber ganzen vielgeglieberten Romposition, beren erste noch weniger harmonische Gestaltung wir in einer intereffanten ausgeführten Studie ber Schleiß. heimer Galerie (Dr. 997) gewahren bürfen, auf einer Besehmäßigkeit, welche nicht allein in Abwägung ber malerischen Erscheinungen,



Mbb. 49. Beus geleitet Benegia auf bie Erbe. Dedenbild im Dogenpalaft, Sala belle quattro Borte, gu Benebig.

ppramidale Aufbau ber Gruppe am Rreug bestimmen zuvörberft in stärtster Beise für bas Auge bie einheitliche Auffaffung; eine nabere Brufung aber zeigt weiter, mit welcher Runft es in biagonalen Richtungen bie Berbindung bes Borbergrundes mit bem Mittelpunkte zu finden genötigt ift, und in welch unauffälliger Beise burch Linien und Lichter es von allen Seiten auf bas Haupt bes Beilands hingelenkt wirb. Aber freilich, ohne die sammelnde Rraft des starken Lichtes wurden alle biefe formalen Ginheitsfaktoren nicht im Stanbe gewesen sein, bie sonbern auch und nicht minder in formaler fast ungahlbare Menge ber Figurn in un-



Abb. 50. Bacchus, Ariabne unb Benus. 3m Dogenpalast zu Benedig, Anticollegio. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

löslichen Zusammenhang zu seten, ja es gehorte zum Licht auch noch die unbegreifliche Runft der Farbenverteilung. In der zarten und zugleich reichen harmonie bes Rolorites ber Hauptgestalten vorne, die wie ein Blumenstrauß wirkt, ift die Farbenharmonie bes Ganzen zusammengebrängt gegeben: ein Neben- und Miteinander von tief moosgrun, sattblau, carmoifin, orange, hellviolett, hellblau, hellgelb und weiß. Wie wenig mannigfaltig erscheint dieser Fülle abgetonter Farben gegenüber die träftig positive Farbenstala der früheren Werke! Jedes kleinste Detail bes Gemäldes ist farbig, im Ton aber durch das Licht bestimmt. Das sind Wunder ber Runft! Ein Wunder aber ift überhaupt ber Beift biefer Schöpfung: die gegenseitige Durchbringung eines Wirklichkeitssinnes, ber in jeder Figur mit draftischer Gewalt sich äußert und als eine besonders ftart in jener Reit hervortretende fünftlerische Richtung Idealität, welche dem Geiste der griechischen Tragödie sich nähert. Antiter Geist! Das Maß erhabener Schönheit in dem Ausdruck der Berzweislung, die tragische Größe der Bühnengestalten eines Aschales — am Fuße des Areuzes! Und dennoch kein Widerspruch, denn an diesem Areuze hängt nicht ein von Schmerzen verzehrter, durch Leiden körperlich entstellter Dulder, sondern in Fülle der Araft ein siegender Held, nicht ein Sterbender, nicht ein Toter, sondern ein Lebendiger, vom ewigen Lebenslicht Umstrahlter!

Go hatte ihn der Künstler schon in das Licht bestimmt. Das sind Bunder ver Kunst! Ein Bunder aber ist überhaupt der Geist dieser Schöpsung: die gegenseitige Durchbringung eines Wirklichkeitssinnes, der in jeder Figur mit drastischer Gewalt sich veransagiert und als eine besonders start in jener Zeit hervortretende künstlerische Richtung unsere Aufmerksamkeit beansprucht, und einer Wichten So hatte ihn der Künstler schon in cinem anderen, wohl um einige Zeit früher entstandenen Gemälde in Santa Maria del Rosario geschaut, welches den Borgang wie in lichtburchssossen Atherose Aufmerksamkeit den Porgang wie in lichtburchssossen. Ich veransagte, von dem qualvollen, asketischen Marterbild des Leidenden oder Berschiedenen unsere Aufmerksamkeit beansprucht, und einer

Bermeibung aller Beichen bes Martyriums, in ungebrochener starter Leiblichkeit bie weltüberwindende Rraft des Erlösers zu verbilblichen. Aus gleichem fünftlerischen Triebe war Michelangelos Christusstatue in Santa Maria sopra Minerva und Christus als herricher bes jungften Gerichts in ber Sirtina entstanden. Ein ber Berherrlichung aller Lebenserscheinungen zugewandter Schönbeitsgeift, mit ber ihm wiberftrebenben driftlichen Borftellung der Marter ringend, hat mit Aufbietung aller fünftlerischen Mittel bie Berfohnung ber religiöfen Auffaffung mit bem rein afthetischen Empfinden zu erreichen getrachtet. War die bloße Formensprache eine zu ungenügende, in der verflärenden Macht bes Lichtes fand er, wie später Rembrandt, die Befreiung.

Noch mehrere Male hat Tintoretto eine figurenreiche Darftellung ber Kreuzigung, wie die in San Rocco gegeben, in einem verschollenen Bemälbe von San Severo, in einem gewaltigen, gang übermalten Bilbe ber Schleißheimer Balerie, in einer fleinen Stizze in Stuttgart (Nr. 65) und in einem aus S. Giovanni e Paolo in die Atademie zu Benedig gelangten Bilbe (Abb. 26). Durch Übermalung entstellt, stumpf und dabei unruhig im Kolorit, gehört letteres zu ben Werken, welche zu einer ganz falschen Auffaffung bes Meifters verleiten fonnten. Es bürfte etwa Ende ber sechziger Jahre gemalt fein. Der Crucifigus, die Frauengruppe und die Manner auf der Leiter erscheinen wie eine Bariation ber Komposition in San Rocco, bie Rreuze mit ben Schächern aber find auf-



Abb. 51. Minerva brangt Mars von "Friebe" und "Fülle" gurud" Im Dogenpalaft zu Benedig, Anticollegio. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

Pharifäer brandet um den Mittelpunkt. Rechts sprengt ein Reiter an den Bürfelnden vorbei zum Bilde heraus, ihm entsprechen links zwei geharnischte Fahnenträger bei einer Gruppe von Frauen und Kindern. Gang in ber Ferne aber sieht man in hellem Lichte Gruppen von Frauen.

Ganz abweichend erscheint ber fünstlerische Gebanke in bem überwältigend eindrucksvollen Gemälbe von 1568 in San Cassiano (Abb. 27). Es ist ber erste Moment nach der Kreuzanheftung. Auf einsamer Höhe ragen die drei Kreuze: man gewahrt fie gang rechts, in nach hinten vertiefter erscheint. Auf einer Leiter fteigt zu ihm braunen Grunde, als ware es ein beseeltes ein Mann empor, bem ein anderer ben Rettel Befen, bas Gewand glubt, wie einsam trot

gerichtet und bas Leben ber Solbaten und mit ber Inschrift hinaufreicht. Um Fuße bes Kreuzes, in mächtigen Falten bewegt, als sei es eben vom heiligen Leibe niebergefunken, liegt bas rote Gewand. Gang links fist Maria am Boben, Johannes beugt fich über fie, mit einer unbewußten Sandbewegung ben Borgang verfolgend. Über ben Rand bes hügels aber, von gelb erleuchtetem Horizont sich abhebend, erscheinen bie Ropfe ber Solbaten, bie in einer Phalang Bache halten, und ihre Bellebarben, ftarr in die Luft ragend, sperren Golgatha von der Belt ab. — Belch' ein gewaltiges, gebeimnisvolles Werk! Wie bas gelb unter grauen Wolken hervordringende abenbliche Licht in Anficht, so daß Chriftus fast im Profil der lautlofen Stille waltet, wie auf dem



Mbb. 52. Mertur und bie brei Gragien. 3m Dogenpalaft gu Benedig, Anticollegio.



Abb. 58. Die Schmiede Bultans. Im Dogenpalaft zu Benedig, Anticollegio. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

bes grauenhaft starrenden Gitters von Speeren und Köpfen die mächtigen Gestalten von den wandernden Wolkenstreifen sich abheben! Und diese ganze, nie zuvor und nie wieder von einem menschlichen Auge in die Natur geschaute Seelenstimmung gesteigert zu dem Blicke, den der Gekreuzigte in Mitseid auf die Mutter richtet, zu dem Blicke, den, kaum ihrer Sinne mächtig, in Sehnsucht und Liebe die Mutter zu dem Sohne emporsendet! Unergründliche Tiesen, in denen solch' ein Schauen und Gestalten wurzelt!

Noch einmal hat es ben Meister ver- noch im Tobe hoheitsvoll und erhaben. langt, ben Borwurf zu behandeln, dann, Der himmelwärts eilenden Seele nach folgt der wie es scheint, nie wieder, denn das von ekstatisch nach oben gerichtete Blick des Schächers, Gottvater und Taube überschwebte, von der Erfüllung des Bortes gewiß: "Heute Engeln gehaltene, start verkurzt gesehene Brust- noch wirst du mit mir im Paradiese sein." bild des Crucificus in der Turiner Galerie Nur Tintorettos Kunst verwochte uns dieses

gehört als "Dreieinigkeitsbarftellung" einem anderen Borftellungsbereiche an. In einem Bilbe ber Pinafothef von Bologna (Nr. 584), bas in berfelben Zeit wie bas von San Cafsiano entstanden ift, bildet er (wie auch in ber großen Schleißheimer Rreuzigung) eine bort nur angebeutete 3bee aus: bie Erlöfung bes guten Schächers. Alles Andere ift fortgelaffen: losgelöft von ber Erbe, find nur bie beiben Kreuze im bammerigen Dunkel sichtbar. Und hier hat sich bas vom Lichtichein umfloffene Haupt bes Erlösers gesenkt, noch im Tobe hoheitsvoll und erhaben. Der himmelwärts eilenben Seele nach folgt ber efftatisch nach oben gerichtete Blid bes Schächers, ber Erfüllung bes Wortes gewiß: "Heute noch wirst bu mit mir im Parabiese sein."

Mysterium zu offenbaren: die Erhebung in Todesumnachtung, die Bewißheit der Ewigfeit des Lichtes.

Mit diesen Darstellungen ber Kreuzigung stehen andere der Areuzabnahme, der Beweinung und ber Grablegung Chrifti in so engem geistigen Zusammenhang, bag wir bas Golgatha in ber Scuola di San Rocco

Abenddämmerung die Gestalt bes Beilandes. welche von Joseph und einem anderen Mann auf ber Leiter herabgetragen wird; wie in San Rocco haben Johannes, Nitobemus und die Frauen fich um die ohnmächtige Maria geschart, zwei Jünglinge halten ein Tuch zum Empfange bes Leichnams bereit.



Abb. 54. Die Beiligen hieronymus und Anbreas. 3m Dogenpalaft gu Benebig, Borgimmer ber Rapelle. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

nicht verlassen können, ohne nicht auch ihrer gebacht zu haben.

In zwei Werken, in bem großen Bilbe ber Theatinerfirche in München, welches monumentale Anordnung bei etwas gedämpfter Farbenwirfung zeigt und in einer fleinen, aber zauberisch farbenreichen Tafel ber Straßburger Sammlung ift die Abnahme vom

Bon ben beiben Darftellungen ber Grablegung, welche ber Rünftler ausgeführt, ift die eine, in ursprünglicher Farbenschönheit in ber Capella bei Morti von San Giorgio Maggiore erhalten, wohl im Anfang ber fechziger Jahre entstanden (Abb. 28). Bon vier Männern, beren zwei fich ftutenber Stode bebienen, wird mit liebevoll garter Scheu auf Kreuz geschildert. Hier beleuchtet ein durch weißem Tuche der Leichnam in die Gruft Wolken brechender Sonnenblic in blauer hinabgelassen, das erhebende Bild verklärten

Friedens; brei Frauen find in Berehrung schein erhalten. Man ahnt mehr, als bağ baneben niedergesunken. Maria, von zwei anderen gehalten, ist auf bem Wege zum Grab im Mittelgrunde zusammengebrochen. Nächtliches Dunkel senkt sich schon vom Himmel, nur ein letter Lichtblick umfängt die Gestalten, die wortlos Abschied von ihrem zweiten, nur aus einem Stiche des J. Matham

man es erkennen burfte, aus welchem tiefen Erfassen bes Musteriums fühnenber Liebe bie Ibee bieses, wieder nur dem allerhöchsten vergleichbaren Runftwerkes hervorgegangen ift.

Ganz anders war ber Vorgang in bem Herrn nehmen. Gang mit ihnen in die von 1594 uns bekannten Gemalbe, das, vor



Mbb. 55. Die Beiligen Bubmig, Georg und bie Ronigstochter. 3m Dogenpalaft gu Benebig, Borgimmer ber Rapelle. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

gehaltene, feierliche Stimmung versunken, fühlen wir uns aber boch mehr, als mit ben anderen, mit Magdalena innerlich ver= bunden. So hat es ber Rünftler gewollt: ihr ist in ber Gruppe ber Blat zugewiesen, an welchem man Maria zu finden erwartete; von dem lauteren Beiß des Brufttuches umhellt und in höchstes Licht gebracht, strahlt ihr Ropf mit feinem kindhaften Ausbrud knieenden Frauen umgeben, und in ber Bobe vor allen Leibtragenden hervor - ja nur ichwebte ein bie Dornentrone haltender Engel,

1568, wohl 1566 ober 1567 gemalt, in San Francesco bella Vigna sich befand, aber schon vor Ribolfis Zeit aus ber Kirche geraubt worben war, bargestellt. Sier war die Gruppe ber ben Beiland zur Felsengruft tragenden Männer, welcher zwei Jünglinge mit Fadeln voranschreiten, in ben Mittelgrund gebracht, vorn fah man am Boden liegend Maria, von den fie hat, außer bem Erlöfer, einen Beiligen- ein Berfünder, bag Gott bas Opfer folden

Todes empfangen, und ein Berheißer der weinung Christi" gebracht werden. Auferweckung. schollen war die von Basari erwähnte,

Bon Engeln umgeben und gehalten sah man ben Leichnam Christi auf einem Bild, welches ber Bischof Inviziati 1624 bem Kardinal Barberini in Rom vermachte, und auf einem anberen in Santa Croce, welches das Bildnis des knieenden Sixtus V. enthielt. Eine solche Komposition, aber mit einem vom heiligen Dominicus empsohlenen Stifter wird in der Pinakothek von Parma aufbewahrt.

Bu leibenschaftlichstem Ausdruck aber sollte ber Schmerz um den Tod am Kreuze von Tintoretto in den Darstellungen der "Be-



Abb. 56. Die Berfuchung bes heiligen Antonius. In Gan Trobajo zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderjon in Rom.)

weinung Christi" gebracht werden. Verschollen war die von Basari erwähnte, also vor 1568 gemalte Pieta, welche in Santa Maria della Carità sich besand, schon zur Zeit Ridolsse. Vielleicht war es das Gemälbe, über bessen Antauf im Jahre 1622 Peiresc von Paris aus mit Rubens verhandelte, und hätten wir es in dem aus der Galerie Orleans stammenden Bilde der Bridgewater Gallery wieder zu erkennen. Erhalten aber sind uns außer diesem und dem Entwurf eines Deckenbildes in der Sammlung zu Caen zwei von einander ganz verschiedene Kompositionen. Als die früher entstandene dürsen wir die einst in den Procuratie die

fopra, nunmehr in der Brera gu Mailand (Nr. 217) befindliche Lunette betrachten, in beren Farbenerscheinung jest ein braunlicher Ton vorwaltet (Abb. 29). Hier liegt Chriftus über ben Schoß ber Maria ausgestrect, von bem fnieenben Johannes, ber angstvoll in ben Augen bas entschwundene Leben sucht, unter ben Armen gehalten; von rechts beugt fich in heftig aufwallendem Schmerz Magdalena über ihn. Wie gang anders, als in ben früher betrachteten Darftellungen, ift biefe bier fie allein bes Beiligenscheines entbehrend - aufgefaßt: bie Sünderin, beren finnlicher Berzweiflungsausbruch in ergreifenben Wegenfat zu bem verhaltenen Leiden bes Johannes und ber Maria und zu dem Frieden des Tobes tritt.

Wie hier, hat auch in ber großen Beweinung der Afademie von Benedig (Abb. 30, aus ber Chiesa bell' Umiltà, zwei kleine Wiederholungen in der Wiener Galerie und im Palazzo Pitti) der Künstler durch Beschattung des Antliges Christi das Qualvolle des Todes verschleiert. Aber zu einer weit mächtigeren, ja denkbar höchsten Wirkung ist das Licht gebracht: der nächtliche himmel hat sich geöffnet und aus den Höchen überirdischer Welten such der Strahl der

Ewigkeit bas Leiben ber Berganglichkeit. Bis zu übermenschlicher Größe gefteigert erscheinen bie Geftalten: zu ber Größe, die nur ein Einziger außer Tintoretto zu erschauen vermocht: Michelangelo! Bas aber bem Bilbhauer versagt blieb: bie Erhebung bes driftlichen Stoffes in bildnerischen Formen zur Bollfommenbeit antifer Erhabenheit — ber Maler, welder ber florentinischen Form venezianische Farbe vermählte, hat es vollbracht. — Jebes weitere Wort muß verstummen, wie es verstummt bei dem Anblick der Alles überragenden, höchsten weißen Albengipfel. bie felbft, wenn wir uns ihnen naben, doch unerreichbar entrückt bleiben.

Schon warten unserer neue Offenbarungen biefer unerschöpflich reichen Phantasie. Wir wenden uns von ber Kreuzigung in San Rocco ab und ber Eingangswand zu (Abb. 31 u. 32). Da erscheint uns in ber Dammerungsatmosphäre einer hochragenden korinthischen Halle licht schimmernd im Sonnenstrahl, ber von rechts burch bie Saulen einfällt, die weißgewandete hohe Gestalt Christi auf ben Stufen bes Thrones vor Pilatus. Beheimnisvoll glüben, wie Ebelgeftein, Farben um ihn: das Carmoifin und Gelb ber Gewandung Bilati, bas Blau bes Pagen, das Smaragd und Kirfcprot bes die Feffeln haltenben Mannes, bas Goldgelb der Kriegerrüftung, bas Rotbraun bes Drientalen, aber man fieht nur bas Eine: die unnabbare Erscheinung der Wahrheit und Unschuld, auf welche ber Richter, die Hände sich maschend, das Auge ju wenden nicht wagt, die selbst den romischen Hauptmann, den Schreiber, die Menge in scheue Zurudhaltung bannt. Ein Opfer und ein Sieger — die Entscheidung fällt in dem schwankenden, unschlüssigen Beifte bes Mannes, ben bas Licht nur gitwird den Feinden überliefert werden.

Wir begleiten ihn (in bem, burch trüben Firnis in seiner Wirtung beeinträchtigten zweiten Bilbe) auf bem Wege nach Golgatha (Abb. 33). Dem Lichte entgegen, unserer Nähe entzogen, schreitet er unter ber Last bes Kreuzes hügelan, Wolken ziehen über seinem Haupte, römische Fahnen flattern im Winde, verhüllten Antliges solgen die Frauen. Wir aber sind im Hohlwege tiefer unten, ehe die



Abb. 57. Der heilige Margilian mit Betrus und Baulus. In San Marciliano gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Menge in scheue Zurüchaltung bannt. Ein Straße umbiegt, im Geleite der ihre Areuze Opfer und ein Sieger — die Entscheidung tragenden Schächer, deren einer tiefgebeugt fällt in dem schwankenden, unschlüssfigen zur Erbe schaut und mechanisch vorwärts Geiste des Mannes, den das Licht nur zit- sich müht, während der andere, wie von ternd streift, ohne ihn zu erhellen: Jesus tiefem Sinnen überwunden, das Schreiten wird den Feinden überliefert werden.

Wieber angesichts bieser Werke spricht man den Namen Rembrandt für sich aus, ja glaubt jene Darstellung des Christus vor Pilatus unmerklich sich in die Passionsscenen des großen Amsterdamers verwandeln zu sehen, die aus dämmernder Umgebung hervorleuchtende, weißgewandete Gestalt dort wieder zu erkennen.

Das Unerträglichste: ben Gemarterten

Aufgabe, die bem Meifter in biefem Raume erteilt wurde. Über die Thüre malte er den "Ecce homo" (Abb. 34). Man hat die Empfinbung, als habe er es mit Wiberstreben gethan, als wolle er im nächsten Augenblice ben Schmerzensanblid burch bas weiße Tuch, bas ber Mann hinten halt, verhüllen laffen. Mit scheuem, ja angstvollem Auge wendet sich ber römische Hauptmann bem Dulber ju, in innerem Bwiespalt ben Blid abwenbend und senkend spricht Bilatus bie Borte aus. — Bon brei anderen Darftellungen Chrifti als Schmerzensmannes mit bem Rohr in ber Sand werben zwei im Testament bes Bischofs Inviziati (an bie Kardinale Barberini und Borghese 1624 vermacht) genannt, bas britte befand sich im Jahre 1627 in Mantua. Erhalten find zwei Bilber: das eine im Escurial, das andere bei Sir 28. M. Anighton in London. Mit ihnen zusammen muß eine Darstellung ber "Dornentrönung" in einem, erft feit turgem ausgestellten, burch Retouchen seines starten Charafters beraubten Gemälde der Afademie in Benedig angeführt werden. Ein Gemalbe in ber Rapitolinischen Galerie, mit zwei Bilbern: einem "Chriftus an ber Saule" als "Gesicht ber beiligen Brigitta" und einer "Taufe Chrifti" zusammengehörig, zeigt in ber Ausführung Domenicos Sanb. -

Etwa im Jahre 1567, so dürfen wir annehmen, ift Tintoretto mit ben Malereien für ben Sitzungssaal ber Scuola di San Rocco, in die er ein Jahr früher selbst als Confratello und Sindico eingetreten war, fertig geworben. Die ihm hier zugewiesene Aufgabe, die, wie wir gesehen haben, so viele andere Schöpfungen und zwar bie meiften in eben jenen Jahren zeitigte, ift von nachwirkender Bedeutung für ihn ge-Sie veranlaßte seinen Geift und seine Seele, sich ganz in die Betrachtung bes driftlichen Beilsmyfteriums zu verfenten er wurde zum Maler ber Passion Christi. Da burfte er ber Größe, ber unbeschränkten Ausbruckfähigkeit seiner Runft gewiß werben: er fand in ihr bie Möglichkeit, bas scheinbar Unmögliche zu bewirken: nämlich bas Unergründliche ber Einswerbung bes Bergänglichen und Ewigen, bes Leibens und ber Seligfeit, bes Sterbens und Lebens ju veranschaulichen. Aus ber innerlichen Durch-

ber Menscheit zu weisen, war die lette Schauens und Bilbens: ber plaftischen Formung und ber Belichtung ergab fich wie in einer Gleichung die Lösung bes Problems: jene Gegensätze des Frdischen und des Aberirdischen erscheinen aufgehoben, indem die Materie, als körperliche Form, und das Immaterielle, als Licht, in der Farbe ihre gemeinsame Berbeutlichung und ihre Einheit gewinnen. Durch das Licht wird das Körperliche entmaterialisiert und im Körperlichen findet das Licht gleichsam seine Berbichtung.

> Bon Rörpern ftrömt's, die Rörper macht es icon -Und mit ben Rorpern wird's ju Grunde gebn.

## IV.

## Verfönliches. Die Vorträts. Die Darftellungen der Amtsweihe.

Werk auf Werk ging aus bem ftillen Atelier an den Fondamenta bei Mori hervor. Im zurückgezogenen häuslichen Leben fand ber Deifter die Rraft und Sammlung zur nimmer rastenden Arbeit. Ende der fünfziger Jahre, wie es scheint, hat er sich mit Faustina aus der, Bürgerrang besitzenden Familie der Bescovi verheiratet. wurde ihm sein erstes Kind Warietta geboren, welche, reichbegabt und von iconer Erscheinung, später ber Malerei sich widmen, aber schon im Alter von breißig Jahren fterben follte, 1562 Domenico, welcher bei Lebzeiten bes Baters beffen Mitarbeiter, nach beffen Tobe ber Erbe feiner Runft ward. Bald aber vergrößerte sich die Familie burch einen zweiten Sohn Marco, ber 1583 als Dekan ber Scuola di San Rocco genannt wird und Jacopo Sorgen bereitet zu haben scheint, und vier Töchter: Ottavia und Perina, die später Nonnen in Santa Anna wurden, eine zweite Ottavia, welche ben Maler Sebastiano Casser heiratete, und Laura. Aus bem Testament Jacopos bürfen wir schließen, daß er ein gludliches Familienleben, in inniger Liebe mit feinen Rinbern und seiner Gattin verbunden, geführt hat. Die fleinen Gigentumlichkeiten ber letteren, von benen Ribolfi ergählt, wußte ber Runftler mit heiterfeit zu ertragen. "So pflegte fie ihm, wenn er aus bem Saufe ging, einige wenige Groschen ins Taschentuch zu binden und ihm einzuprägen, daß er bei ber Beimtehr genaue Abrechnung machen muffe. Er bringung ber beiben großen Fattoren feines aber, mit Ebelleuten fich beluftigenb, gab

fröhlich das Gelb aus und erwiderte, zur | kleibete sich, ber Sitte ber Zeit entsprechend,

Rechenschaftsablage aufgeforbert, seiner Frau: einfach, aber, als er älter geworden war, Das Gelb ware auf Almosen, die er ben brängte ihn seine Gattin, die aus dem



Armen und Gefangenen gemacht, darauf | Stande ber vornehmen Bürgerschaft war, gegangen.'" Auch ber Wunsch Faustinas, ibn die venezianische Toga zu tragen. Wenn allezeit würdig gekleibet zu sehen, gab zu er bann aus bem Hause ging, pflegte sie

manchen scherzhaften Konflitten Anlag. "Er ihn aus bem Fenfter zu betrachten, um fich

baran zu freuen, wie schön er sich in bem | Erklärung für biese auffallende Thatsache

68

Rocke ausnähme, aber er, um sie zu necken, liegt in ber bereits erwähnten Bornehmheit that, als mache er sich gar nichts baraus." | seines Wesens, welche die Kunst als Erwerb



Bis an bas Enbe feines Lebens, trop aller Arbeit, hat er es nicht zu Berhältniffen gebracht, die ihm gestattet hatten, mit

zu betrachten verschmähte, und in ber vollftändigen Unfähigteit zur geschäftlichen Bragis. So wird uns von bem Schreden und Arger feiner Familie ohne Sorgen zu leben. Die erzählt, ben einft fein Sohn Domenico beim-Sparfamteit Fauftinas mar geboten. Die tehrend empfand, als der Bater in feiner

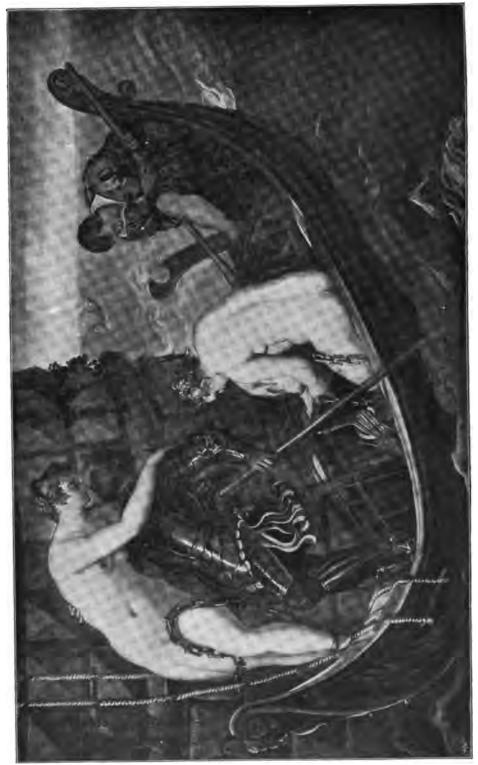

Abb. 60. Die Rettung. In ber Galerie gu Dresben.

Abwesenheit eines seiner Bilder, eine Magdalena, für nur 30 Dukaten verkauft hatte, und von dem gezwungenen Rückfauf des Bertes. Am liebsten hätte er, wenn es zulässig gewesen wäre, offenbar überhaupt kein Honorar für seine Schöpfungen angenommen. Mit ber Scuola di San Rocco hat er im Jahre 1577 eine bis zu seinem Tobe währende, jährliche Brovision von blok 100 Dukaten vereinbart. Nur in ber Benugthuung an vollkommenen fünstlerischen Leistungen und in ber Gewißheit ber Unsterblichkeit, welche sie verleihen, nicht in äußeren Gütern suchte er bas Glück. Immer wieder erfahren wir, daß er bem Staat und ben Kirchen seine Dienste als Maler unter ber einzigen Berpflichtung, ihm Leinwand und Farben zu zahlen, anbot, was ju viel Difverftandniffen von feiten anderer, auf Gewinn erpichter Künftler führen mußte.

Bon Anfechtungen, die der Reib ibm bereitete, ware er aber auch ohne bies, fo wenig wie irgend ein Genius, bewahrt geblieben. Wir haben das Schlagwort verftändnistofer und feindseliger Kritit, bas seinem großen Schaffen angeheftet murbe. fennen gelernt, jenes, die leibenschaftliche Bewunderung Einzelner bampfenbe, halb anerkennende, halb migbilligende Urteil. Seine Thätigkeit und geistige Überlegenheit aab ihm, bem gegenüber, gleichmütige Belaffen-Das verraten Worte wie biese: "Wenn man Werke öffentlich ausstelle, so solle man lange Zeit nicht hingehen, fie zu sehen, bis die Pfeile abgeschoffen seien und die Menschen sich an den Anblid gewöhnt hätten" und "Bei Beurteilung eines Bilbes folle man beachten, ob beim ersten Anblick das Auge befriedigt werde und der Maler die Gesche der Kunft beobachtet habe; daß im Ubrigen in Einzelheiten Jeber Fehler Man glaubt die Stimmen zu hören, die von "Berzeichnungen", "falschen Berfürzungen" in seinen Werten sprachen - bas alte Lieb! Auf birette Inveftiven aber, welche vermutlich besonders in der Barteinahme ber Runftfreunde alter Schule für Tizian gegen ihn ihre Urfache fanden, hatte er unwiderlegliche Antwort, wie eine von Ridolfi berichtete kleine Geschichte erzählt: "Einst lobte man bei Herrn Jacopo Contarino, wo sich viele ausgezeichnete Maler und andere Talente versammelten, ein Frauen-

portrat von Tizian, und ein Schongeift, fich zu Tintoretto wendend, bemerkte: fo follte man malen. Der Alte fühlte, bag ber Stich ihm gelte, ging nach Hause, nahm eine Leinwand, auf ber ein Frauenkopf von Tizian gemalt war, malte auf die andere Seite eine seiner Nachbarinnen, räucherte bas Bilb ein wenig an, bebedte ben anberen Kopf mit Leimfarbe und brachte bas Bild in die gewohnte Gesellschaft. Jebermann richtete ben Blid barauf und rühmte als vorzügliches Werk Tizians. Da wischte Tintoretto von bem erften Ropf mit einem Schwamme die Farbe ab und fagte: "Dies Borträt, ja, ist von Tizian, aber das andere habe ich gemacht. Nun seht, Ihr Herren, wie fehr bas Urteil burch Autorität und Meinung bestimmt wird und wie Benige es gibt, die wirklich etwas von ber Malerei verstehen."

Trot feines unüberwindlichen Sanges zur Arbeit und Ginsamkeit mar er boch von liebenswürdiger Natur und voll Wit und humor. Biele feiner treffenben Bemerkungen waren in Benedig im Umlauf. und er genoß darin eines ähnlichen Rufes, wie Jahrhunderte früher Giotto. Er pflegte berartige Dinge mit bem ernftesten Gesichte vorzubringen. Nicht nur seine phantafievollen Erfindungen in Koftumen, sondern auch geistreiche Aussprüche fanden Verwenbung bei ber Aufführung von Romobien. Einige feiner Ginfalle, Die im Bebachtnis fortlebten, seien bier mitgeteilt. Wie Giotto einft ben Abgefandten bes Bapftes, zeigte er einmal in einem Augenblice jungen blämischen Malern feine ganze Runft. Die waren voll akademischen Hochmutes aus Rom gefommen und wiefen ihm mit außerfter Sorgfalt ausgeführte Ropfftubien vor. Tintoretto fragte sie, wie lange sie bazu gebraucht Sie antworteten, ber eine gebn, bätten. der andere fünfzehn Tage. Jacopo fagte: schneller war das auch nicht möglich. Und er nahm einen Binfel mit schwarzer Farbe, machte mit wenigen Strichen eine Figur, höhte fie kuhn mit Weiß auf und sagte: "Wir armen Benezianer können nur in biefer Beise zeichnen." Für welche fühne, breit stizzierende Art der Zeichnung, die an Rembrandt erinnert, wir noch heute zahlreiche Belege in allen größeren Sammlungen finden können.

Einem albernen Schöngeift, welcher von



Abb. 61. Die Berehrung bes golbenen Ralbes. In Santa Maria bell' Orto ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Jacopo porträtiert sein wollte und biesen tionen feiner Berte entwarf. Rur felten Euch höchft natürlich barftellen." — Baffano Bertrauten, bei seiner Arbeit sehen." war durch seine Tierstücke berühmt.

Bon einem Benegianer Ebelmann beauftragt, ein Fresto in feinem Barten auszuführen, und genötigt, die Maße zu nehmen, breitete er die Arme aus, maß mit ihnen ben Raum und sagte, befragt, wie viel es wäre: "Drei Tintorettos."

Die Beziehung zu Bietro Aretino scheint von kurzer Dauer gewesen zu sein. Ein Berhältnis zwischen bem einfachen, eblen tieffinnigen Runftler und bem unruhigen, anmaßenden und begehrlichen Schwäter war nicht denkbar. Eine charakteristische Anekbote von der überlegenen und launigen Beurteilung und Abfertigung, welche Jacopo bem Übelwollenden zu teil werden ließ, erzählt Ridolfi: "Pietro hatte schlecht von ihm gesprochen, da er von Tizians Partei und Tintoretto feindlich gesinnt war. Als dieser ihn einst traf, lub er ihn in sein Haus ein, um fein Bilbnis zu machen. Aretino tam und hatte fich taum gefest, als Tintoretto in voller But eine Bistole unter bem Pleid hervorholte. Da fing Aretino in Angst, weil er seine Schulben gablen zu muffen glaubte, zu schreien an: "Jacopo, was machst bu?' Darauf biefer: "Beruhigt Euch, ich will Euer Maß nehmen.' Und von Ropf bis zu Füßen ihn meffend: "Ihr seid zwei und eine halbe Pistole lang.' ,Ah,' rief Aretino beruhigt aus, bu bist ein großer Narr und spielst immer beine Streiche.' Aber er hatte fortan nicht den Mut mehr, übel von ihm zu reden, und wurde ihm Freund."

Bon Jacopos Lebens- und Arbeitsweise erfahren wir Folgenbes: "Seine Gedanken-welt war eine fo ber Wirklichkeit abgewandte, daß er fern von allen Bergnügungen ber beständigen Arbeit und Anstrengung, welche ihm das Studium brachte, lebte. Die meiste Reit, die ihm bas Malen übrig ließ, brachte er zurudgezogen in seinem Arbeitsraume zu, ber im abgelegensten Teil bes Saufes fich befand, und ben jeberzeit beleuchten zu können, er Sorge getragen hatte. Hier inmitten zahlloser Stulpturen verbrachte er die für die Erholung bestimmten Stunden, indem er mit Hilfe seiner funftreich angefertigten Mobelle die Komposi-

bat, ihn in einer ungewöhnlichen, geluchten ließ er bort Semanden zu, felbst von feinen Stellung zu malen, erwiderte der Alte: Freunden; auch ließ er fich niemals von "Ihr könnt zum Bassano gehen, der wird Malern, außer von seinen Hausgenossen und

Bäufig genug aber wurde feine Rube geftort. Weit hinaus war fein Ruhm gebrungen, von allen Seiten, namentlich aus ben Niederlanden, brängten sich junge lernbegierige Maler herbei. Viele edle Benezianer, wie Daniele Barbaro, der Patriarch von Aquileja, Maffeo und Domenico Beniero, die Senatssefretare Bincenzo Riccio und Baolo Ramufio, ber Großtanzler Giovanni Francesco Otthobono, Bartolommeo Malombra, ber Schriftsteller Lodovico Dolce fuchten seinen Umgang. Unterhändler auswärtiger Fürsten erschienen und gaben ihm Aufträge, so 3. B. der Gesandte Philipps II., welcher die noch heute in Madrid im Prado (Mr. 422-427) aufbewahrten Friesbarstellungen aus dem Alten Testament: Die Reuschheit Josephs, die Auffindung Mosis, Susanna, die Königin von Saba, Esther vor Ahasver, Judith und Holofernes und 1571 bie gleichfalls im Prado erhaltene "Gewaltthat Tarquins", vielleicht auch bie beiben Stücke: "Jubith und Holofernes und ber Tob bes Holofernes" (ebendort Mr. 445 u. 436) bestellte, so ber von Rudolf II. Abgeordnete, welcher die schon erwähnten mythologischen Bilber erwarb, so, wie es scheint, der Graf von Khevenhüller, der 1610 als Gefandter Rudolfs in Madrid starb und zwei Gemälbe Jacopos, die "Neun Mufen" und ben "Raub ber Belena" (jest Prado Nr. 410), hinterließ. Genauer unterrichtet find wir über bes Rünftlers Bcziehungen zu Guglielmo Gonzaga, bem Berjog von Mantua, ber mabrend eines Aufenthaltes in Benedig ganz besondere Freude baran hatte, Jacopo bei ber Arbeit zu sehen und mit ihm sich zu unterhalten. Schon vor 1579 waren in seinem Auftrage zur Verherrlichung der Gonzagas vier große Siftorien entstanden: Die Ernennung Giovanni Francescos zum Marchese burch Raiser Sigismund, ber Sieg Lodovicos über bie Benezianer bei Legnago, Febericos Sieg über die Schweizer und Giovanni Francesco in ber Schlacht beim Taro. Diesen im Appartamento maggiore des Kaftells aufgehängten Werfen ließ Tintoretto bann auf Bunfch bes Herzogs vier weitere folgen,



Abb. 62. Das Jüngfte Gericht. In Santa Maria bell' Orto gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

bie, 1579 bestellt, 1580 fertig gemacht, in besorgte Frau, so erzählt Ribolfi, wollte einem anderen Raume beim Salone grande ihn dieselbe nicht allein machen laffen. Der ihren Plat fanden, Thaten bes Berzogs Feberico und seines Sohnes Francesco: bie Belagerung von Parma (1521), die Einnahme von Mailand (1521), die Berteibigung Pavias gegen die Frangofen (1522) und ein Sieg Francescos. Außer biefen Schlachtenbilbern hat Jacopo für Mantua noch ein "Seegefecht", einige "Landschaften" und die Borträts Guglielmos und anderer Gonzagas geschaffen. Im September 1580 ift er selbst nach Mantua gegangen, um die Gemalbe aufzuhängen, es ift seine In Mantua lebte ihm ein Bruder Marco, einzige Reise, von der wir wissen. Seine dessen umftandliches Wesen seiner eigenen



Abb. 63. Betrus hat eine Ericeinung bes Rreuges. In Santa Maria bell' Orto gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie bon Anberfon in Rom.)

Gonzaga erlaubte ibm, seine ganze Familie mitzubringen und ftellte ihm - wie einst fein Uhnherr bem Andrea Mantegna - ein fleines Hofschiff zur Berfügung. Chrenvoll aufgenommen und festlich bewirtet, wurde ber Meister vom Herzog über die neue Unlage von Bauten zu Rate gezogen und zum dauernben Berbleiben in Mantua aufgeforbert, auf welchen Wunsch er aber nicht eingeben konnte. Diefer Ausflug ber ganzen Familie galt zugleich einem Familienbesuch.

furgen und entschiebenen Art guweilen Prüfungen auferlegt zu haben scheint; so burfen wir aus einer Unekote ichließen: In einem Briefe itellte Marco endlose Fragen an ihn und am Schlusse auch noch die, ob feine Mutter, die erkrankt war, gestorben sei. Jacopo schrieb ihm nichts weiter als: "Auf Alles, was Ihr mir geschrieben habt, Meffer, ermibere ich: Nein."

Alle die für Mantua ausgeführten Siftorien find beute nicht mehr nachzuweisen, boch barf auf ein großes Schlachtenbilb folcher Art im Palazzo Giovanelli zu Benedig hingewiesen werben.

Auftrage wie biefe von auswärts aber gehören boch zu ben selteneren Ereignissen in Jacopos Leben. Die meisten feiner Besucher kamen mit bem Buniche, fich von ihm malen zu laffen, benn feit feiner Jugend ftand fein Ruf als nur mit Tizian zu vergleichender Borträtmaler fest, und die an diese seine Runft gestellten Unsprüche alle zu befriedigen, muß die Beit ihm zu furz gewesen fein, mit fo unbegreiflicher Beschwindigfeit und Sicherheit er auch die Bilbnisse auf die Leinwand zu bannen verstand. Tizians vornehme und malerische Auffassung des Menschen batte ihm hier ben Beg gewiesen: es gibt manche Werke aus seiner frühen Beit, bie bis auf ben beu-

tigen Tag Jenem zugeschrieben werben, und umgekehrt solche Tizians, die Tintoretto benannt sind. Bald aber begann er seine Selbständigkeit auch auf diesem Gebiete zu bewähren, und alle Phasen seines malerischen und sormalen Stils lassen sich auch in seinen Bildnissen nachweisen. Seine Eigenart bleibt dabei eine so erkenntliche, daß eine oberflächliche Betrachtung diese großen Unterschiebe gar nicht wahrnimmt, gar nicht bemerkt, daß jedes solches Werk im Koloristischen und Technischen seine Besonderheit hat.

Wer fich hiervon am schnollften überzeugen will, vergleiche mir einmal z. B. die in ber Afabemie zu Benedig ausgeftellten Bilber auf ben Fleischton bin. Alle bentbaren Färbungen wird er, verschiedener Beleuchtung entsprechend finden: tief glühendes Rot, fraftiges Braunrot, goldbraun, warmes Rötlich, Golbrot, bräunliches Gelb, leuchtendes Gelb, grünliches Gelb, Graubraun, Graugrün und so viele andere Rüancen, die mit Worten nicht zu bezeichnen find. Was ber vollen Burdigung seiner Größe als Porträtmaler, welche einem Meister, wie Belasquez ben tiefften und fruchtbarften Einbruck machte, im Bege ftand und fteht, ift einerseits ber Mangel fritischer Sonberung feiner Porträts von ben viel ichwächeren seines Sohnes Domenico, in benen fein Stil, außerlich genommen, sich vererbte, andererseits aber bie

große Schlichtheit seiner Darstellungsweise. Denn hierin liegt das Charatteristische seiner Bildnistunft.

Dasselbe ist von Justi — auch F. Haad hat in einem Aufsaße ber Zeitschrift für bildende Kunst (N. F. VII) sich in einer freilich zu manchem Widerspruch herausfordernden Weise mit Tintoretto als Porträtmaler beschäftigt — in seinem Werke über Belasquez, dort wo er von der Einwirkung Tintorettos auf diesen spricht, vortrefslich geschildert: "So plastisch denkmalartig Tintorettos Porträts sind, sie zeigen den Waler doch auch im Schaffen. In Tizians Vildenissen ist iede Spur des Werdens verschwunden,



Abb. 64. Die Enthauptung bes heiligen Christoph. In Santa Maria bell' Orto zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

bei seinem Schüler sieht man, wie der Pinsel mit dem erregenden Spiel der Züge, den bleibenden mehr als den vorübergehenden ringt. Nach Feststellung der Flächen trägt er die Teile ein mit vielen, sehr verschieden-sarbigen, underschmolzenen Stricken, Punkten; Falten und Furchen, Benen und Haare, Farbenwechsel der Gesichtshaut einschreibend, endlich das Ganze mit einem Lasurbad erwärmend und verschmelzend", — hierin zeigen sich freilich, wie schon erwähnt viel größere Berschiedenheiten, als diese Worte anzunehmen erlauben — "Tizian ferner gab seinen Personen gewisse persönlich bezeichnende Gebärden und Blick und die Beeinflussung durch



Abb. 65. Der Tempelgang ber Maria. In Santa Maria bell' Orto gu Benebig. (Rach einer Originalphotographte von Anberjon in Rom.)

bie Umgebung, — bas Bürbegcfühl bes Amtes, Erregung burch bie Besellschaft, bie Unterhaltung im Studio, die Pose vor dem Kolleg, das Gebieterische ber Macht. Über allem liegt die Eleganz der großen Gesellschaft. Tintoretto begnügt fich meift mit ben einfachen, allgemeinen und herkömmlichen Attitüben bes großen Bildnisses; ba ift nichts weiteres als ber trodene Ernft ber Beschäftsmiene, bas zugeschlossene Außere bei ber Ceremonie, die Selbstvergessenheit im Nachfinnen. Aber welche hohe Einfachheit und Bahrheit, ohne Spur von Eitelkeit, z. B. in jenen im vollen Licht gemalten Bilbniffen in ber Galerie Colonna! Auch wo fie einnehmend, überrebend, herrisch erscheinen, ift es mehr Charafter und Gewöhnung als Augenblick und Absicht. Welche wundervollen Breisenköpfe — die Anzeichen des Berfalls

bei ungebrochenem Willen, die Ermattung ber Jahre und die Gewohnheit ber Unspannung, der starre Stolz und die verbindliche Form: welche Lebensgeschichte ist darin gesichrieben, solchen Menschen kann nur der Tod das Steuer der Geschäfte aus der Hand reißen!"

So ist es das ruhig Dauernde, Wesenhafte in der Erscheinung, was dieser Meister, der als der große Verherrlicher der Bewegung in allen seinen anderen Schöpfungen uns entgegentritt, in seinen Bildnissen gibt. Er verfährt wie ein Bildhauer: sein plastischer Sinn erfaßt als das den Charatter Offenbarende vor Allem den Knochenbau, das Undewegte, Festgegründete. Der Fortschritt seiner Kunst zeigt sich in der immer einbringlicheren, mit immer einsacheren Mitteln bewirkten Hervorhebung dieses Elementaren im Gefüge der Persönlichkeit. Deren Lebens-



Mbb. 66. Gruppe von Frauen und Rindern. Detail aus bem Tempelgang ber Maria in Santa Maria bell' Orto gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

fraft und Seele aber fonzentriert er in bilbete Umgebung fesselnbe und überraschenbe bem Blide wie in einem dauernd gleich= mäßigen, aus festem Rryftalle ausstrahlen= ben Lichte ober wie in einem unveränder= lich aus Felfengrund hervorftromenben Quell. Alle anderen Mittel bes Ausbrudes in Bewegungen bes Körpers, bes Ropfes und ber Bande, außer bem allgemein Rennzeichnenden ber Haltung, verschmäht er. Richts Unberes lehrt uns fo beutlich wie bieje Bortatgeftalten ertennen, welche Strenge ber fünftlerischen Auffaffung aller icheinbaren Billfür und Uppigfeit in Tintorettos Schaffen zu Grunde lag, wie irrig es ift, ihn als einen auf Effette ausgehenden Runftler gu betrachten. Bei feinem schrankenlofen malerifden Bermogen, welche Gelegenheit hatte sich ihm auch im Porträt geboten, durch einbrudevolle Bewegungsmotive, reich ausge-

Wirfungen hervorzubringen! Nichts von allebem: die Gestalten sind fast alle in ber gleichen Salbprofilstellung mit herausschauenbem Blid, ftehend ober in einem Stuble figend gegeben, jumeift ift ber hintergrund einfarbig braun ober grau, nur zuweilen ist in einer Saule die Andeutung einer Architektur gebracht, nur ausnahmsweise ber Blid auf Landschaft ober Meer geöffnet (letteres fast nur bei ben Abmiralsbilbniffen), niemals erwedt bie Tracht, mit fo magistraler Sand die Burburtogen der Broturatoren und Senatoren, die goldenen Mäntel ber Dogen, die bligenden Ruftungen ber Felbherren, die pelgbefetten Rode ber Batrigier wiedergegeben find, ben Gindrud fünftlicher Drapierung. Alle Darstellung gilt nur bem einfach Natürlichen, und alle höchste

in ergreifend anspruchsloser Beise bienftbar gemacht. Demutig und einfältig vor ber Natur sich beugend, verzichtet diese überreiche, fieghafte Phantafie auf jebe Mitwirkung, ba, wo es gilt, bas Wunder einer, wie Schopenhauer sagt, im Individuum sich Typischen bramatischer Bewegung im allgemein menschlichen Handeln ftellt er bas

Kunst von Farbe und Licht wird ihm und wie viele außer diesen werden von Ridolfi und Boschini erwähnt! Nur ein allgemeiner Überblick sei gegeben. Da find es zunächst die Dogenbildniffe: Francesco Donato (1545 bis 1553, nicht mehr nachweisbar), Marc Antonio Trevisan (1553—1554, in ber Wiener Afabemie), Girolamo Priuli (1559 offenbarenden Idee zu verdeutlichen. Dem bis 1567, in der Wiener Atademie, Ropie in der Kaiserlichen Galerie, Wien), Bietro Lorebano (1567—1570, nicht mehr nachweis-Typische dauernden Besens in dem indivi- bar), Alvise Wocenigo (1570—1577, Afade-



Mbb. 67. Der Ganbenfall. Dedenbild in ber Scuola bi San Rocco ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

duellen Sein gegenüber. Jebe seiner Borträtgeftalten fagt zu uns: "Hier ftehe ich, bamit du mich unbeirrt von allen konventionellen Täuschungen erkennest, und du mußt mich erkennen, benn ich gebe mich als bas, was ich rein menschlich bin."

Und so sehen wir sie, am zahlreichsten in der Atademie und im Dogenpalast zu Benedig sowie in ben Wiener Sammlungen, bor uns erscheinen. Gine auch nur annähernd erschöpfende Aufzählung von des Meisters Bortrats ist in bem engen Rahmen biefer Darftellung unmöglich, benn bie Bahl

mie zu Benedig, Abb. 35), Sebaftiano Beniero (1577—1578, nicht nachgewiesen), Niccold, da Ponte (1578—1585, im Dogenpalast, zwei Bilbniffe in ber Wiener Galerie, beren eines Original, Abb. 36), Basquale Cicogna (1585-1595, Innebrud). Beiter die früher zumeist in den Profuratien befindlichen Profuratoren von San Marco und Senatoren. Die größte Ungahl berfelben findet man noch heute in Benedig: im Dogenpalast (wo freilich viele von Schülern angefertigte ben Namen bes Meisters tragen) Bincenzo Morosini 1580. Lorenzo Amulio 1570, Baolo ber erhaltenen allein durfte hundert erreichen, Paruta (Abb. 37, auch bei weil. Sir Freb.



Abb. 68. Das Bunder ber ehernen Schlange. Dedenbild in der Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Leighton in London) 1590, Tommaso Contarini 1557, Feberigo Contarini, Andrea Dolfino 1573, Niccold Priuli (Abb. 38), in ber Akademie: ber herrliche, früher Tizian zugeschriebene Jacopo Soranzo, Carlo Morofini, Marco Grimani 1576, Andrea Danbolo, Antonio Capello (Abb. 39), Andrea Capello, Jacopo Lorenzo und andere unbenannte, barunter die großartigen knieenben Geftalten. In ber Wiener Atabemie: Aleffanbro Contarini, Bietro Grimani und andere, ferner Bilbniffe in Berlin, Madrid, Florenz, Stuttgart, in Apsley House, bei Sir Reginalb Corbet. Mr. Farrer, Mr. Holford, Mr. Coof, Lord Narborough in London, Mr. Quinch Shaw in Bofton. Bon anberen vornehmen und ausgezeichneten Personlichkeiten seien genannt: Bincenzo Beno (Abb. 40) und Luigi Cornaro im Palazzo Pitti, G. Pefaro in Stockholm, Giovanni Griti bei Mr. Mond, Niccold Capello in Chatsworth, der herrliche Agostino Durazzo im Palazzo Durazzo zu Genua, Jacopo Sansovino in den Uffizien, Baolo Cornaro delle Anticaglie in Longford Castle: verschollen sind die Porträts des Architekten Antonio dal Bonte, des Bildhauers Aleffandro Vittoria, ber Dichters Maffeo Beniero. Bon befonders schönen Bildniffen Unbekannter seien der alte Mann mit dem Knaben (Nr. 235, Abb. 41), ber fipende Greis (Mr. 328, Abb. 42), ber Mann mit bem rötlichen Bart (215, Abb. 43), ber Mann mit bem Buche von 1553 (Mr. 250, Abb. 44), die Bruftbilber (Mr. 255, 242, 240, 258, 334), alle in der Wiener Galerie, der Alte bei Herrn von Rauffmann in Berlin, ber Nobile bei Graf Pourtales ebenbort, zwei Bildniffe im Bitti, andere in ben Sammlungen von Benedig (Abb. 45), Genua, Lucca, Peft, Caffel (1585), Chatsworth, Hamptoncourt hervorgehoben. Unter ben Felbherren beansprucht der Sieger von Lepanto: Sebastiano Benier das größte Interesse, und zwar das Bild in der Wiener Galerie, welches ihn in machtvoller Stellung mit bem Rommandostab und im Hintergrunde die Seeschlacht barftellt, und eines in Schwerin. Die auf biefen Namen getauften zwei Generale in Madrid (Mr. 411) und in ben Uffizien (Nr. 601) find andere Berfönlichkeiten. Söchst eindrucksvoll ift ber breißigjährige Befehlshaber in der Wiener Galerie (Nr. 244, man im Schloß zu Deffau, beim Garl of Rose- und mischte sich heimlich verkleibet unter bie

berry in London und im Palazzo Giovanelli; Ronful Weber in Samburg befitt einen Ritter, ber Ottaviano Farnese genannt worden ist. Der Abmiral im Purpurmantel in München (Nr. 1132) aber, nach einem Bilbniffe im Dogenpalaft als Lazaro Mocenigo, ber Türkenbefampfer, zu bestimmen, gehört ber Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts an. Geiftlichen sei ber Karbinal beim Marquis of Lansdowne genannt. Unter ben Gruppenbildern ift das bebeutendste das schon von Ridolfi und Martinioni erwähnte: die Beimtehr von der Ragd, Mitglieder ber Familie Bellegrina darstellend beim Earl of Brownlow; auch ber ältere Mann mit bem Anaben in Dresben (Nr. 270) und vielleicht ber Nobile mit zwei Söhnen in Befançon muß boch wohl Jacopo zugeschrieben werben, was bei bem verwandten Bilbe in München (Nr. 1628) und bei dem Familienbild ber Costanzos im Befit von Mr. Cavendish Bentind (London) nicht gut möglich ist.

Frauenporträts hat Tintoretto ausnahmsweise gemalt: erwähnt werben Bildnisse Kaustinas und ihrer Mutter, ber Franceschina Corona, ber Dogareffa Mocenigo, ber Camilletta ball' Orto, ber Schwester bes Bischofs Inviziati und einige wenige In Betracht tommen heute nur andere. eine vornehme Dame in Wien (Dr. 249, vielleicht das von Ridolfi in Antwerpen bei van Uffel erwähnte sogenannte Portrat feiner Frau mit bem Fächer), ein früher Tizian genanntes Bild einer Dame in Trauer (Dresben 265 A), eine junge Dame im Berliner Depot, die fogenannte "Rönigin" in Bergamo (Galerie Carrara Nr. 111), ein Bildnis bei Herrn Doetsch in London und einige in Madrid.

Betreffs ber Fürsten - und Gefanbten. bilbniffe, von benen Ribolfi fpricht, ließen sich nur wenige vage Vermutungen aufstellen. Das größte Auffehen unter ihnen erregten bie Porträts ber japanefischen Gesandten, die 1585 Benedig passierten, und das des Ronigs Senry III., von beffen Entstehung (1574) Ridolfi Näheres zu berichten weiß. Tintoretto war mit Baolo Beronese beschäftigt, einen jum Gingug bes Fürsten von Balladio errichteten Triumphbogen mit Malereien zu schmücken, als er ben Bucintoro zur Empfangsfahrt sich ruften fab. Abb. 46), vier weitere Abmiralsbildnisse findet überließ er die Bollendung der Arbeit Baolo



Abb. 69. Dojes ichlagt Baffer aus bem gelfen. Dedenbild in ber Scuola bi San Rocco au Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

Leibwache bes Dogen. Als ber König bas baburch zu Rittern gemacht wurden, und Schiff bestiegen, machte er verstohlen ein Bildnis besselben in Paftell, bas er bann ju Saufe groß ausführte. Später gelang es ihm, burch Vermittelung bes Schatmeifters Benris: Bellegarbe Ginlaß zu bemselben zu erhalten und bas Porträt nach ber Natur zu vollenden, bas ber Rönig febr bewunderte und bem Dogen Mocenigo zum Geschent machte. Es ist von Beronica Franco in zwei Sonetten verherrlicht worden, hat sich aber nicht erhalten, benn bas gang übermalte Bilb, bas im Dogenpalast zu sehen ist, scheint eine alte Kopie ju fein, die ein bom Ronig jum Senator gemachter Jacopo Contarini anfertigen ließ.

Gelegentlich jener Audienz foll Jacopo mit Berwunderung bemerkt haben, daß ber

Benri III. wollte auch dem Künftler folde Bunft beweisen, aber dieser, anders gefinnt als Tizian, auf Titel nichts gebend, schlug die Ehre aus.

Bie viele ber herrlichften Bildniffe von bes Meifters Sand man in ben Stiftern religiöser Gemälbe zu suchen hat, haben unsere früheren Betrachtungen ichon ergeben.

Gine gang eigenartige Beziehung bes Frbifchen gum Übernatürlichen aber macht fich in einer Reihe von Schöpfungen geltenb, welche bas Göttliche unmittelbar in die Birflichfeit bes täglichen Lebens verfet zeigen. Da seben wir die Träger hoher und verantwortungsvoller Umter, in feierlicher Burbe und boch bemütig in ebler, sinniger Bemeinschaft fich die Weihe und ben Segen König einzelne vor ihn gebrachte vornehme ihres Berufes von den Seiligen erbitten. Leute mit einem Stod auf die Schulter Nur Tintorettos tiefem Ernft und reiner schlug. Bellegarbe teilte ihm mit, baß fie Einfalt tonnte es gelingen, Reprafentation



Abb. 70. Die Mannalefe. Dedenbild in der Scuola di Can Rocco gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

vereinigen, einen ber venezianischen Runft schon früher eigentümlichen Gebanken zu fo freier, seelenvollen Gestaltung zu entwickeln. Ift in einigen Bilbern, wie in ber Gruppe ber vier Senatoren im Dogenpalast und in bem höchst geistreichen Familienbild bes Balazzo Colonna in Rom (I, 19) die göttliche Einwirkung noch (wie in der Taufe Chrifti) visionar in ber Glorienerscheinung bes heiligen Beiftes über ben Röpfen ber Andächtigen verbildlicht, hatten einige nicht mehr nachweisbare Darftellungen ber Er-Charafter, fo läßt der Fürbitter auf anderen 1580 (Nr. 225) an (Abb. 47). Gbendaselbst

und Devotion zu fo natürlichem Bunde zu die Gläubigen "traulich zu fich tommen". Auf einem Gemälde ber Berliner Galerie (Nr. 316), welches aus dem Magistrato bei ben Camerlinghi ftammt und die Bezeichnung trägt: tres et unus und pensate la fin ("bebenkt bas Ende"), spricht, auf einem Plate an der Lagune erhöht figend, der heilige Martus mit brei Nobili, hinter benen ein älterer und ein jüngerer Mann stehen. Dem Schupe ber auf Wolfen heranschwebenben und ihren Mantel ausbreitenden Juftina vertrauen fich brei Camerlinghi, von brei Männern gefolgt, auf einem monumentalen scheinung ber Dreieinigkeit ben gleichen Berke ber Akabemie in Benebig vom Jahre

aber find und auch brei Bilber erhalten, niederschauend, verrät sie, daß auch sie sich welche ber beiligen Jungfrau geweiht wurden. Das kompositionell einfachste (Nr. 239), welches in Halbfigur brei Männer in Toga vor Maria mit bem segnenben Rind barftellt, burfte freilich nicht von Jacopo, fonbern von Domenico gemalt fein. Auf bem zweiten (Nr. 242, aus bem Magistrato bel Sale) haben sich vier Nobili — Meisterwerte ber Porträtkunft — anbetend um die Mutter und das freundlich heiter brein schauende Kind (beide übermalt) geschart. Bu gang bedeutenber bramatischer Wirkung aber hat fich ber Meifter in bem großen Bemalbe von 1566 (Nr. 210, aus bem Magistrato begli Camerlinghi) erhoben (Abb. 48). Im Geleit von den Beiligen Sebastian, Georg und Theodor hat sich auf einem freigelegenen Plate vor einer Säulenhalle Maria, eine herrliche, Michelangelos Madonna in San Lorenzo vergleichbare Erscheinung, auf einem erhöhten Site niedergelaffen. Leicht vorgeneigt in bescheibener Bewegung und

nur als eine Dienenbe bes auf ihrem Schoße liegenden, groß und voll gebilbeten Kindes betrachtet. Ihm bringen die brei Tesorieri und die ihnen folgenden brei Manner, beren einer einen Sad mit Gelb trägt, ihre Hulbigung bar. Ibealgestalten und reale Individuen, eine legendarische Borftellung und eine menschliche Thätigfeit find hier einen wundersam innigen, unserem Gefühl unmittelbar verftanblichen Bund eingegangen. Für biefen Runftler wir haben es schon gesehen - gab es teine Rluft zwischen bem Jenseitigen und Diesseitigen. Er faßte ben Borgang im Gleichnis ber Anbetung ber brei Ronige!

Auch eine andere Berfion bes Themas ber Amtesweihe: bie Erscheinung bes auferstehenden Christus vor Magistratspersonen. ift von Tintoretto zweimal gegeben worben, in einem kleineren einfachen Bilbe ber Atabemie in Benedig (Nr. 227), welches die Halbfiguren ber brei Proveditori sopra la



Abb. 71. Die Bertunbigung Paria. In der Scuola bi San Rocco ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

gelegentlich ber Beft 1576 von brei Avogabori gestifteten Gemalbe (im Dogenpalast), auf bem ben würdigen Männern die etstatische Bision bes Heilandes zu teil wird, ber, bem Sartophage und ber hut ber Bächter entschwebend, von selig beschwingten Engeln umfreift wird.

Auch dieses Werk, gleich den anderen ein "Symbol einmütiger Eintracht" (un-animis concordiae simbolus), wie auf ber "Unbetung ber Tesorieri" zu lesen ift, und ein von verföhnendem Runftlergeifte offenbartes Reugnis für die selbst in dieser Reit bes Berfalles in Benedig noch waltenden Rrafte eblen Gemeingeistes und mahren Glaubens.

V.

## Die Werke des grunen Cones. Santa Maria dell' Orto. Die Deckenbilder der Senola di San Rocco.

Sind auch für das Jahrzehnt bis 1580 nur wenige bestimmte nachrichten über bie richt von unserem ruhmreichsten Siege er-Thatigfeit Tintorettos überliefert, fo konnen hielt, an welchem teilzunehmen und mein

Ragione vor dem sie Segnenden, noch im wir ihnen doch als wichtigste Thatsachen Grabe Stehenden zeigt, und in bem großen, entnehmen, bag er feine Beit hauptfachlich zwischen den Arbeiten für ben Dogenpalast und die Scuola di San Rocco geteilt hat. In ber letteren malte er bie Dedenbilber bes oberen Saales (eine Notiz hierüber schon 1570), zu beren Bollenbung, sowie ber Ausführung ber letten Gemälbe für bie Kirche San Rocco er sich 1577 verpflichtete. Im Palazzo ducale aber wurde 1573 ober 1574 bas große Gemälde ber Schlacht von Lepanto in ber Sala bello Scrutinio aufgehängt, bas als Berherrlichung bes Sieges borthin zu ftiften, am 8. November 1571 beschlossen worden war. Aus einem Schreiben bes Meifters an ben Rat der Rehn vom Sommer 1574, in welchem er sich die Anwartschaft auf eine Mäklerstelle im Fondaco bei Tedeschi d. h. einen sicheren jährlichen Gehalt — "zur Erhaltung feiner armen Familie" erbittet, erfahren wir, bag er jenes Wert, bas im Brande 1577 zu Grunde gegangen ift, ber Signoria zum Beschenk gemacht. Er schreibt: "Als ich die glückjelige Nach-



2166. 72. Die Beimfuchung. In ber Ccuola bi Gan Rocco gu Benebig. (Rad einer Originalphotographie von Anberjon in Rom.)



Abb. 73. Die Anbetung ber heiligen brei Könige. In ber Scuola di San Rocco zu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

eigenes Blut zu vergießen ich nicht die offenbar war es ihm barum zu thun, burch Möglichkeit hatte, entschloß ich mich boch, einen großen Teil beffen, mas für lange fichern. Beit meiner armen und gottergebenen Familie Lebensunterhalt und andere Bequemlichkeit vergönnt hatte, baran zu geben, um bas Bild jener triumphalen Schlacht ju machen, bas nach Eurer Hulb jum ewigen Gebächtnis ber Rraft unseres Reiches in der Sala dello Scrutinio aufgehängt worben ift. Daß Ihr bies mein geringes Geschent annahmt, zeigte mir Gure Großmut und gab mir bie Gewißheit, daß Eure Erlauchten Herrlichkeiten nicht verfchlen werden, mir zu helfen, damit ich dank Eurer Suld fortfahren tann zu leben und Guch zu bienen." Er bietet fich barauf an, auch für ben Rat ber Behn ohne Entgelt Gemalbe anzufertigen. Die Roften ber Schlacht von Lepanto rechnet er für sich, da er zehn Monate baran gearbeitet, auf 500 Dufaten aus. Wieberholt spricht er von seiner Armut und seinen acht kleinen Kindern; Adriatischen Busen herabführend und in ber

jene Sinefure die Butunft berfelben zu

Für dieselbe Sala bello Scrutinio hat er auch nach Sansovino bas gleichfalls 1577 verbrannte Rungste Gericht mit ben Dogen Bietro Lorebano und Alvise Mocenigo verfertigt.

Einen weiteren Auftrag erhielt er balb nach 1574: nämlich die Deckenbilder in ber von Andrea Balladio und Alessandro Bittoria neu bergestellten und architektonisch sowie plastisch ausgeschmudten Sala belle quattro Borte (auch Sala begli Stucchi genannt) auszuführen. Der Vorwurf ward ihm von Francesco Sansovino gegeben. Die Bilber find erhalten, aber gang burch Übermalung entstellt, nur in ber fühnen Freiheit ber Rompositionen und in der Schönheit ber einzelnen Motive erkennt man noch ben Beift bes Meifters. Im größten, mittleren Gemälbe fieht man Beus, Benezia in ben Höhe Apollo, von Göttern umgeben (Abb. 49); in zwei Rundbilbern : Juno, wie fie, in Gefellichaft von Frauen, Benedig beschenkt, und Benedig, ein zerbrochenes Joch haltend, als Befreierin Italiens. In ben acht kleineren Medaillons sind männliche und weibliche allegorische Figuren gegeben. So wenig biese, freilich nur ben Schatten alter Berrlichkeit noch bewahrenben Bilber beachtet werben,

abne, die von Benus mit einem Sternenbiabem gefrönt wirb, ben Ring zu reichen (Abb. 50). Wie frei und natürlich fügen sich im engen Raume die Gestalten bes zweiten Bilbes zusammen, auf bem man Minerva fieht, wie fie ben Mars von "Friede" und "Fülle" zurudbrängt (Abb. 51). Wie wogen wellengleich die vollen, reinen Leiber ber brei Grazien, bei benen Mertur die Bache balt einer so großen Berühmtheit erfreuen sich die (Abb. 52), wie gewaltig arbeiten die Musteln



Abb. 74. Die Flucht nach Agppten. In ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)

vier mythologischen Darstellungen im Nebenraum, dem Anticollegio. Auch fie freilich zeigen nicht mehr die einftige Lebendigkeit und Weichheit ber Farbe, ja haben durch Reinigung und Retouchierung einen falten und harten Charafter erhalten, aber bie vollendete Blaftit ber fraftvollen eblen Rörper und die poetische Phantasie, die sich in Wahl und Behandlung ber Stoffe verrät, fonnen tropbem nicht verfehlen, ben ftartften Eindruck hervorzubringen. Dit welch' findlich anmutiger Bewegung fteigt Bacchus, weingefränzt, aus dem Meere empor, der Ari-

an den titanischen Jünglingskörpern in ber Schmiebe Bulkans! (Abb. 53).

Jeber Betrachter sollte aus seiner Phantasie nun noch bem Lichte, in welchem die Formen so wunderbar plastisch gerundet find, die Barme milben Sonnenftrahles verleiben, um Tintoretto ganz gerecht zu werden und ben vollen Genuß an diesen höchst funstvollen und höchst naiven Schöpfungen fich zu verschaffen. Aber freilich barf er bei biefer geistigen Retonstruttion sich nicht an die Lichterscheinungen ber in ben fechziger Jahren entstandenen Werte halten.

Eine neue Phase — das erweisen andere Formensprache gerichtet, und der malerische wohlerhaltene Arbeiten aus der zweiten hälfte ber siebziger Jahre — ist in ber malerischen Auffassung Tintorettos eingetreten. Gine fühlere — aber boch nicht wie in jenen vier mythologischen Darftellungen kalte — Stimmung bes Lichtes und der Farbe wird nun bemerkbar: die Freude an reichem, mannigfaltigem Kolorit

Reiz wird ftatt in leuchtender Bielfarbigfeit in einem Ton gefunden, ben wir furzweg ben grünen nennen tonnen.

Im Dogenpalast selbst, unweit ber Mythologien, im Borraum ber Chiesetta, finden wir zwei andere charafteriftische bebeutenbe Werte biefes Stiles, bie aus bem Magistrato bel Sale hierher gelangten: bie macht einer beutlichen Beschränfung bierin mächtigen Gestalten ber als Eremiten bar-



Abb. 75. Der bethlehemitifde Rinbermorb. In ber Scuola bi San Rocco ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie bon Anberfon in Rom.)

zu Gunften eines einbeitlichen Tones Blat. Das Gold des Lichtes hat sich in ein Gelb verwandelt, die Schatten find grüngrau geworben, unter ben Farben beginnen ein filbernes ober stählernes Blau, Drange, Rotbraun zu bominieren, bas Rarmin- und Scharlachrot tritt zurud ober erleibet Abtonung ins Belle. Wie burch leichte Bolfendunfte hindurchschimmernbes Sonnenlicht, tommt biefe Beleuchtung ber Plaftit ber Erscheinung ganz besonders zu gute. seben also bes Meisters kunftlerisches Streben Magistrato bei Governatori belle Entrate

gestellten Beiligen Hieronymus und Anbreas (Abb. 54), und das Bendant, ein Dreifigurenbild, welches ben jungen Bischof Ludwig, ben auch hier wieber gang ariostisch phantasievoll gestalteten findlichen Ritter Georg und bie auf bem toten Drachen sigenbe, von ihm befreite Rönigstochter (nicht, wie fälschlich meist behauptet wird, die heilige Margareta) barftellt, die jubelnd und bantbar gu ihrem Befreier aufschaut (Abb. 55).

Beiter muß hier ein, von Boschini im auf eine Berstärfung und Bereinsachung ber erwähntes, jest in ber Biener Atabemie befindliches Gemälbe ber Beiligen Anbreas, das irrtümlicherweise Bonifazio III. zugeschrieben wirb, zu beffen Bilbern es als Seitenftud gebacht war.

Bermutlich 1577, in welchem Jahre Antonio Millebonne ben betreffenben Altar und feine Grabftatte vor bemfelben ftiftete, ist die "Bersuchung des heiligen Antonius" in San Trovaso entstanden mit ihren bestrickend unschuldsvollen weiblichen Damonen, welche ben Böttinnen im Anticollegio wie Schwestern gleichen, und mit einem von Chriftus ausgehenden hellgelben Glorienschein, ben wir öfters auf Werken biefer Beriobe finden (Abb. 56). So 3. B. auf bem Altarbild in San Marciliano, welches, von Engeln umgeben, auf Bolten in prächtiger Tracht ben Namensheiligen ber Kirche und unter ihm Betrus und Baulus zeigt (Abb. 57) und auf ben Orgelflügeln in Santa Maria Bobenigo (wo fich außerbem einft eine Befehrung Sauls befand) mit den gleichfalls auf Wolken thronenden Evangelisten Marcus und Matthäus. Mit ihnen wolle man die feit einiger Beit auf Balma Giovine umgetaufte Figur bes lefenben heiligen Sieronymus in ber taiferlichen Galerie zu Wien (Nr. 417) vergleichen, um auch in ihm ein charafteristisches Werk ber gleichen Beriode zu erkennen. Demselben Beiligen ift ein anderes großartiges, ganglich unbeachtetes Gemalbe in einem oberen Raume bes jetigen Ateneo (früher Scuola bi San Fantino) gewidmet, auf bem wir, von fraftigen Engelsjünglingen gestütt, mit Seligkeit versprechendem Blick die Madonna bem Eremiten erscheinen feben.

So, scheint es, hat der Künstler in bieser Beit, in welche man vielleicht auch ben Johannes ben Täufer bei Mr. Cook in Richmond und einen jungen Märthrer im Palazzo reale zu Benedig — die vollständig übermalten feche Legenben ber heiligen Ratharina in ber Kirche gleichen Namens mussen in den achtziger Rahren entstanden sein — verseten dürfte, mit besonderer Borliebe die Heiligen behandelt. Daneben aber mögen, ehe wir uns ber Betrachtung ber größeren Arbeiten ber Epoche gumenben, noch zwei besonders reizvolle Schöpfungen genannt werben. Die farbigere ist die "Su-(Nr. 239).

Louvre, (Abb. 58): bort hatte er mit ent-Lubwig und hieronymus genannt werben, zudenber Raivetät und Natürlichkeit bie Schone am Ranbe eines von Tieren belebten Baffers vor einem Gebusch bargestellt, wie sie sich, mit Tizian'schem Blid berausschauend, von einer Dienerin bas Haar tammen, von einer anderen die Fugnagel schneiben läßt. Der gefättigten Farbenftimmung jenes Bilbes fest er in der Wiener Darftellung (Abb. 59) mit wunderbarer Genialität bas hellste Flimmern eines fast weißen Tageslichtes gegenüber, welches die üppige Geftalt ber vom Babe fich abtrodnenben und fich in einem Spiegel betrachtenden Susanna gleichsam zur immateriellen Transparenz eines weißen Bollengebilbes verklart und rings auf Bufchen, Bäumen und Blumen bes träumerischen Gartens zitternbes Leben wedt. Selbst bie beiben Alten, beren Geftalten hinter ber Rosenbede ber Maler mit Geist und Wit möglichst verheimlicht hat, erscheinen in solchem Lichte wie natürliche Erzeugniffe ber Landschaft. — Hell, fast silbern schimmern uns auch die weißen Frauengestalten aus bem Dresbener Bilbe ber "Rettung" (Abb. 60) entgegen: mit unfäglich füßem Bauber ber weichen, schmiegsamen Glieber und bem Abel feuscher, großer Bewegungen berüden fie uns. wie ben tuhnen, seligen Ritter, ber ben im Bauberschloffe Gefangenen bie Retten brechen, fie auf luftiger Leiter in seinen feurigen Armen herabheben durfte und nun mit ihnen im Sauche ber Morgenluft auf die bellblaue See hinaus flieben wirb. Man meint, trop mittelalterlicher Ruftung, bag bas Riel ein griechisches Giland fei.

Wie munichte man, bag biefer große Dichter boch öfter fich solchen Träumen hatte hingeben konnen!

Forschen wir aber nach ben Schöpfungen, in welchen die oben angebeutete neue malerische Auffassung zuerst wenn auch noch innerhalb ber älteren farbigeren Beise fich geltend zu machen beginnt, so muffen wir etwa in die Mitte ber sechziger Rahre zurudtehren zu jenen großen Gemalben, bie, bereits von Bafari als vollendete bewundert, in Tintorettos Parochialfirche, Santa Maria bell' Orto, die Banbe schmuden. Die ftiliftische Beziehung, in welcher sie zu ben Werten bes grünen Tones und zu ben sanna im Babe" der Wiener Galerie Deckenbilbern des oberen Saales der Scuola Schon einmal hatte Tintoretto bi San Rocco stehen, und die unbeschränkte früher diesen Borwurf behandelt (Gemälde in Freiheit der Kompositionen widerlegen die



Abb. 76. Die Darftellung im Tempel. In ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anterfon in Rom.)

Jugenbarbeiten bes Meisters seien. Als Beschenk von biesem in die Rirche gestiftet, find sie von jeber als erstaunlichste Reugnisse seiner "überschwänglichen Ginbildungsfraft" und seiner "erschredenben Gewaltsamkeit" (terribilità), wie Basaris Worte lauten, aufgefaßt worben.

Die beiden hohen Darstellungen des "Golbenen Ralbes" und bes "Jüngften Berichtes", welche die schmalen Chorwande ausfüllen, find, etwa fünfzig Jug hoch, bas Umfänglichste, was ber Meister bis bahin geschaffen hatte. Offenbar, weil es ihn selbst verlangte, einmal ganz als Wandmaler im größten Stile sich genugthuen ju tonnen, bot er feine Dienfte bem Beiftber grenzenlosen Rraft seiner Erfindung

seit Ribolfi herrschende Meinung, daß sie konnen, wie nie zuvor, selbst in der Areuzigung von San Rocco nicht.

> Auch hier aber hat ber Betrachter bies sollte er wohl beachten — burch Übermalung entstellte, allen ursprünglichen Raubers bes Lichtes und Farbenreizes beraubte, trub und schwer geworbene Werke vor sich, beren eines: bie Geschichte vom Golbenen Ralbe, später: 1574 einen Hieronimo ba Mula ben Bunsch eingegeben zu haben scheint, von bem Künftler eine ähnliche Darftellung bes Mofes, welcher die Geschestafeln empfängt, (zugleich mit einer Auferwedung Lazari) zu erhalten.

Mit unvergleichlicher Rühnheit ift bie Romposition aufgebaut (Abb. 61). Um ben Fuß eines von Wolfen umschwebten, steil auflichen ber Kirche an. Und in ber That ragenden Berges bewegt sich ber Zug bes mit hat er in ben zwei machtigen Gemalben Golb geschmudten Iboles, soeben tritt er in ben vollen Sonnenschein heraus, in bem bie und bem Schwunge feiner bramatifchen Ge- golbenen Gerate, Retten, Ringe und Mungen ftaltung fo freie Bethätigung gemähren glangen, mit benen fich leibenschaftliche



21bb. 77 Die beilige Magbalena in einer Banbidaft. In ber Scuola bi San Rocco gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

Männer und Frauen von Michelangelo'scher Größe ber Glieber zu thun machen. Gine junonisch bewegte schlanke Krau in Blau. mit königlicher Gebarbe auf bas Ralb weisenb. führt bie um bie Ede biegenbe Maffe von Frauen an, bie mit Rorben, Gerat und Schmud folgen. Am Abhang bes Felsens im Halbschatten haben sich in groß anmutigen Stellungen andere Frauen niedergelaffen, barunter eine mit einer fpigen Schleierhaube, einer Tracht, die wir in vielen Werten eine untere Salfte. Gang in ber (auf biefer fpaten Beriobe bei ben Figuren im unferer Abb. 62 leiber nicht fichtbaren) Sobe hintergrunde wiederfinden. In ganz hellem, thront mit Schwert und Lilie Chriftus ja weißem Lichtschein eröffnet fich hinter zwischen Maria und Johannes; mit bem Dunkel bes Berges und bem Schatten fünftlerischer Absicht find biefe Gestalten bem

bes Hohlweges die Ferne, ein malerischer Kontrastgebanke, ber in ber folgenden Beit zu immer wunderbarerer Wirtung von dem Rünftler gebracht wird. Droben aber zwischen ben Wolken vollzieht fich ein Gewaltiges - wir seben es mit bem entgeifterten Blid bes jungen Tragers unten: in Licht gebabet, die Arme in Bergudung ausbreitend, bebt fich aus ben Wolfen bie Geftalt Mosis bem aus ber Sobe sich herabsenkenben Gottvater entgegen. Die Blide Beiber verlieren sich incinander, und in feierlicher Blanetenbewegung umtreisen ben Ewigen ftarte Jünglinge, flügellose Geftalten, für bie es feinen Raum, fein Unten und fein Oben mehr im Ather gibt, — nur ber von der Laft ber Gesetzestafeln Beschwerte wird von Fittichen getragen. Gine Bifion bes Mofes, aber Mofes felbst für uns zur Bision geworben! Gin übermenschliches Erschauen bes überirbischen, bie Beiftertraft bes Lichtes, bie in ben Bilbern ber Scuola bi San Marco zu wirken begann, zu höheren Wundern fich entfaltend — zum ersten Male fühlen und bemerten wir, daß für Tintoretto die Runft selbst, nicht nur bas Dargestellte, zu einem Mysterium wird. Hier auch hat er benn ein tieferer Bebanke verbindet beibe Bilber - fein Bekenntnis bavon abgelegt, was er für die Tobsünde, der bas Gericht bestimmt ift, hielt: eben jene, von der er fich freier miffen durfte, als irgend ein Anderer: die Gier nach bem Golbe, ben Mammonsbienft.

Wenden wir ben Blid auf bas "Jüngfte Gericht" gegenüber, so erfaßt uns, ba mehr wie im anderen Bilbe bie Übermalung alle einheitliche Wirkung zerstört hat, zunächst ein Schwindel. Erst nach langem Studium gelingt es uns, in diesem Wirbel von Geftalten die Raumverhältniffe, die Gruppenanordnung, endlich bie einzelnen Motive ju unterscheiben. Das Alles muß sich einft, bank bem noch jett matt burch die Trübheit burchschimmernben Lichte, als sichere und geordnete Anschauung ergeben haben. Die Komposition zerfällt in eine obere und

ihnen erscheinen auf Wolken Apostel und Märtyrer, am höchsten erhebt sich eine Frau mit brei Kinbern; barunter geben vier, Posaunen blasende, apokalyptisch mächtige Jünglingsengel aus, hinter benen man in ber Ferne hellbeleuchtete thronende Beilige gewahrt. Es folgt eine Bolfe mit Geretteten, unten burch Engel abgeschlossen, welche ben Sündigen ben Aufflug wehren, während rechts auf einer anderen Wolke Heilige (barunter Sebastian, Katharina, hieronymus) ruben. — Der untere Teil ber Darftellung zeigt im hintergrunde eine kataraktartig herabströmende Sündflut, welche nadte Gestalten an, schon bem Bafferbrange weichenben Bäumen vorbei mit sich fortschwemmt; gang in ber Ferne sind Engel genaht, zu retten und emporzuziehen. Nach vorne treibt, von Damonen gerubert, ber mit verzweifelten Seelen erfüllte Charonsnachen; links gewahrt man über Schilfboben emporfteigendes fteiles Uferterrain: auf ihm muhsam emportlimmenbe sehnsüchtige und nieberfinkenbe entsette Gestalten, unten aber bas gebeimnisvolle Emportauchen von Gliebern und Leibern Auferwedter aus Baffer und Erbe: ein angstvolles Werben, Sichverwandeln, ein Sichdrängen, Sichfliehen - zwei Engel haben sich bis in diese Tiefen gewagt, einen Jüngling und ein noch in ber Erbe verborgenes Wefen jum Fluge in höhere Regionen zu befeuern. Doch wozu beschreiben, mas unbeschreibbar? Eine Schöpfung von unermeglicher Größe, angeregt burch Michelangelos Gericht der Sistina, das durch Stiche bcfannt geworden war, und an fünftlerischer Bebeutung nur Michelangelos Werk felbft vergleichbar, im malerischen Stile aber weitaus bemfelben überlegen! Bei allem Aufbau ber Höhe nach boch von weitester Raumwirkung in bie Tiefe, mit einer nach oben aus ber Schattenbammerung bes Sügels sich entwidelnden Lichtsteigerung, beutlich und farbig bis in bie tiefften (jest freilich schweren) Schatten. aus lauter volltommenen Leibern und Bewegungsmotiven zusammengefügt - welden Einbrud muß biefes ungeheure Bemälbe, dem Tintoretto durch die geistreiche Berbindung ber Borftellungen von Gundflut und Süngstem Bericht ben großen land-

Blide fast ganz entzogen. Zunächst unter ihnen erscheinen auf Wolken Apostel und Märtyrer, am höchsten erhebt sich eine Frau mit dei Kindern; darunter gehen vier, Bosaunen blasende, aposalpytisch mächtige Jünglingsengel auß, hinter denen man in der Ferne hellbeleuchtete thronende Heilige gewahrt. Es folgt eine Wolke mit Geretteten, unten durch Engel abgeschlossen, welche den Sündigen den Aufflug wehren, welche den Sündigen den Aufflug wehren, während rechts auf einer anderen Wolke Heilige (darunter Sebastian, Katharina, hier in den oberen Teilen des Jüngsten hat.

Die malerische Ausstattung bes Chores warb nach Ausführung ber beiben großen



Abb. 78. Die heilige Maria Agpptiaca in einer Banbichaft.

In ber Scuola bi San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Gemälbe vollenbet burch fünf, nur wenig farbig, vorwiegend grau in grau gehaltene, weibliche allegorische Geftalten, die in den Lünetten der Apsis angebracht wurden: die Mäßigung, die Gerechtigfeit, der Glaube, bie Rlugheit und Tapferfeit, machtige, in großen Gemändern herrlich brapierte Figuren in beschwingter Haltung und voll ekstatischen Ausbruckes.

Mit dem Allen aber meinte ber Meister, ber Liebe und Chrfurcht für feine Rirche noch nicht genug gethan zu haben. Auch bie Orgelflügel follten ihren malerischen Schmud erhalten. Mit zwei großen, licht gehaltenen Rompositionen wurden die Innenseiten (jest auch im Chor ber Kirche), geschmudt: die eine enthält die in papstlicher Tracht sigende Gestalt bes Petrus, bem bie Erscheinung eines von vier großen Engeln im Glorienschein getragenen Kreuzes zu teil bag von einer und berselben Runftlerhand wird (Abb. 63). Rein Wort schildert die Schon-

Abb. 79. Der heilige Sebaftian. In ber Scuola bi San Rocco

(Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

tiche wie Luftgebilde vom Licht durchdrungen werben und beren rauschenbe Gewander wie Sphärenklänge ertonen. - Die Enthauptung bes einstigen Schutheiligen ber Rirche, Christophorus, wird auf der anderen Leinwand geschildert (Abb. 64). Auch ihm öffnet fich in hellgelbem Strahlenglanz, der durch die Nebellichterscheinung seines Rimbus überleuchtet wird, ber himmel, aus bem auf Ablerschwingen ber Bote ber Seligkeit sanft fich berabsenkt.

Die Außenseite ber Orgelflügel: "ben Tempelgang ber Maria" muß man - eines ber größten Meisterwerte ber Belt an dunklem Orte, ohne Rahmen! - an einer Wand ganz in ber Nähe ber Contarinitapelle und bes frühen Bertes bes "Bunber ber heiligen Agnes" aufsuchen (Abb. 65, 66). Raum will es begreiflich erscheinen, beibe Schöpfungen herrühren: fo gang verheit dieser atherischen Gestalten, beren Fit- schieden ift Form, Farbe und Licht. Dort

eine bicht gebrängte, ben Raum gang ausfüllende Figurenmenge, bie üppige auf Rot gestimmte Bracht der Farbenharmonie, die golbene Flut bes Lichtes hier in weitem Raum vereinzelte Geftalten, gebampfte, wie vom Licht verzehrte Farben: mattrofa, lichtviolett, hellgelb, grau und eine filberige Beleuchtung, welche bie Schatten im Infarnat warmgrau, bie belichteten Teile fast weiß erscheinen läßt. Nichts kann schlagenber, als biefer Bergleich, uns die ganze Länge ber Bahn, welche bie ununterbrochene Entwickelung biefes großen Raum- und Lichtftiles burchmeffen hat, veranschaulichen, Nichts bie zu gleicher Zeit fich vollziehende Entwickelung ber fünstlerischen Ibeen bes Meisters. Mus ber feelenvollen Freude an der Offenbarung des Ewigen in Farben- und Formenherrlichkeit der Erscheinungswelt ist eine tief mystische Lebensanschauung

2:

1

Х

.

()



Mbb. 80. Die Anbetung ber hirten. In ber Scuola bi San Rocco ju Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

geworben. Stärker und herrlicher benn je fpricht aus ben, von Licht und Luft umspielten, göttlich großen Frauen, die fich so unbegreiflich lebensvoll von ben grauen, golben ornamentierten Stufen abheben (Abb. 66), aus ben im Schatten weilenben feierlichen Mannern Wonne ber Anschauung plastischer Schönheit. Aber es ist noch ein Anderes, Geheimnisvolles - wir fühlen es an unserer Ergriffenheit, — was aus biefem Banbeln und Familie und Freunde geschilbert — was find

felbe, was ber traditionellen, freilich irrtumlichen Auffassung ber brei Frauen als Allegorien ber "Unichulb", ber "Gleichgültigfeit" und ber "Überraschung" zu Grunde liegt. Ein Geheimnisvolles, welches ber 3bee ber gangen Darftellung zu eigen ift. Denn nicht, wie in Tizians bezaubernder repräsentativer Geftaltung bes Stoffes, ift hier blog ber festliche Rirchgang ber bie Maria begleitenben Beilen der Gestalten zu uns spricht, das- das für Männergestalten, einige halb nack,



Abb. 81. Die Taufe Chrifti. In San Pietro gu Murano. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

anbere in orientalischer Tracht, welche hintereinander aufgereiht im Schatten auf den Stusen liegen? Einer von den zwei Männern und die Frau im Thore des Tempels sind wohl als Joachim und Anna zu beuten, aber diese ganz in den Anblid der Gottgeweihten verlorenen Männer, dieser ganz vorne mit erregter Bewegung aufgesprungene Greis? Sind es die, aus dem Zwielicht des Alten Bundes, aus dämmerns dem Hoffen und Uhnen der Erlösung heraus das Licht des Tages, die Erfüllung ihrer Verheißungen gewahrenden Propheten? Und verrät sich in den lichten, freibewegten Frauen, im Gegensatz ub dem gesesselten,

lastenden Dasein der von Schatten Berhüllten, die selige Kraft dieses neuen Tages, einer neuen geheiligten Welt?

Die Offenbarung eines Myfteriums auch biefes Wert, auch biefe Offenbarung bem erhabensten Genius und burch feine Schöpfung uns Nachempfindenden von der Wunderfraft bes Lichtes gespendet: aus Schatten und Helle geht in Geftalten ein Gleichnis bes Alten und bes Neuen Bundes, ber Sehnensnot und ber Erlösungegewißheit ber Menschheit hervor, als un= mittelbare Anschauung, nicht als gebankenhafte Allegorie von uns erfaßt! Ein Wunder menschlichen Beiftes, ein Bunber fünftlerischer Form!

Bertieft in die Gebanken, welche ber große Zauberer burch sein Schaffen in der Madonna dell'Orto angeregt hat, blind für bie uns umgebenbe Birflichfeit, fuchen wir unseren Weg von neuem zu ber Scuola di San Rocco. Hier finden wir ihn ja, wie er, mit ben Dedenbilbern bes oberen Saales beschäftigt, ähnlichen Borftellungen wie dort Form verleiht. Nach Bollendung der Bassionsbarftellungen im Beratungsraume scheint er ben Plan ber Ausschmüdung ber zwei großen Gale im Erbgeschoß und im ersten Stod festgeftellt und für benfelben die Billigung ber Genoffen-

schaft gewonnen zu haben. Wie in ber Sixtinischen Kapelle, sollte auch hier das Erlösungswerk in seinem ganzen Zusammenhange veranschaulicht werden: das Leben Christi und Mariä in einzelnen großen Leinwandbilbern, welche die Wände über dem Getäfel verkleiden, an jener Decke des oberen Saales aber die, für Christi Leben und Wirken vorbildlichen, von Gottes Fürsorge für das erwählte Volk zeugenden Geschichten des Alten Testamentes. Roch einmal gewinnt der geheiligte Stoff des Mittelalters und der Kenaissance Leben in der Phantasie eines größten Meisters. In Selbstherrlichkeit waltend und von tiesem



Abb. 82. Die Laufe Chrifti. In ber Scuola bi Can Rocco gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

Gefühle inspiriert, gestaltet sie ihn in nie umgeben find, aber auch einige bieser letzuvor gefehenen Formen. Der Belb, melchen Tintoretto in ben Deckengemälben als ben Befanbten Gottes, als ben, bie Welt auf Jesus vorbereitenden Lehrer und Richter ber Menschheit gefeiert hat, ift berfelbe, beffen Entrudung auf bem Berge Sinai er in Santa Maria bell'Orto visionar geschildert hatte: Moses. Ihm find die drei Sauptgemälbe von vierediger Form, welche Aus bem buntlen Laube bes Baumes leuchtet, von fleineren ovalen und fpharifch vieredigen von einem Sonnenblid getroffen, in be-

teren gewibmet; alle anderen Darftellungen ber Wundermacht Gottes, die an ben Patriarchen und Propheten erwiesen warb, erscheinen gleichsam nur als Erläuterungen und Variationen bes Grundthemas.

Die Erzählung beginnt mit bem Oval an der Wand, die dem Altar gegenüberliegt. Es enthält ben "Sündenfall" (Abb. 67).

rauschenber, sinnlicher Fulle Körper und Auge ber zurückgelehnten, sitzenden Eva. Wie fie ben Apfel in ausgestreckter Hand halt, scheint sie die im Schatten weilende Geftalt Abams magisch zu sich zu ziehen. Die Bcwegung der Figuren auf dem Bilbe ber Atademie ist in ihr Gegenteil verkehrt, die Tageshelle ift der Waldesnacht gewichen. Des Sehers Blick brang tiefer in das Mysterium ein. Das ewige Geheimnis ber Natur, ber schöpferischen Kraft sehnenbes Walten, für einen Augenblick scheint er es im Lichte zu enthüllen — schon läßt er es wieber in schweigenbes, unerforschliches Dunkel versinken.

Jammer und Leiben, in Berzweiflung mit unentrinnbaren Drachen ringende, ihrem Big kraftlos erliegende Menschenleiber auf felsigem Abhang — dies der furchtbare Anblick, ben das große Mittelbild uns bietet (Abb. 68). Darüber hin, wie eine vom Sturm gejagte Bolke, Gottvater ziehend, von entsetten Engelbämonen umflattert. Bernichtung ber Menschheit! Aber in der Ferne wird es hell: das Kreuzeszeichen mit ber Schlange erhebt sich und mit bem Schrei ber Rettung brechen im Aufblick zu ihm und Moses bie Berfolgten am Fuße bes Hügels nieber.

Wunderbare Errettung, die dem Bolke Ferael auf seiner Wanderung durch die Bufte zu teil wird, sehen wir auch auf ben beiben anderen großen Dedenbilbern. Auf bem einen entlockt die Kraft ber in Glaubensekstase erhobenen Hand bes Gottesmannes ben Sprungquell frischen Wassers bem Felsen (Abb. 69). Männer, Frauen und Tiere, neu belebt, fangen in Schalen und Arügen ben Segen auf. In der Höhe schwebt, einer geballten Wolke gleich, in unglücklich gewählter Bertürzung — eine der wenigen, wirklich unschönen Figuren des Meisters — die gigantische Masse Gottvaters. Wie das Wasser, so scheint auch bas Licht im Momente bervorzubligen, es beleuchtet die Gruppe vorn und ben Reiterkampf in ber Ferne. Mofes selbst bleibt in einen mystischen Salbschatten gehüllt. — Die Mannalese ist Vorwurf ber anderen Darftellung (Abb. 70). Befehlend schreitet Moses von rechts vorn in ben Raum hinein, in welchem Männer und Frauen die nährenden weißen Floden auffangen, in Entzückung zum himmel aufschauend, wo, im Innern einer Regenwolfe, umleuchtet thronend, Gottvater, aber nur ben Augen Mofis auf Rechnung ichlechter Erhaltung ju feben,

sichtbar wird. Tintoretto scheint sich den Vorgang wie ein schnell vorüberziehenbes Märzenschneegestöber gebacht zu haben.

In den Ovalfelbern sind, gehen wir vom "Sündenfall" aus nach ber Altarseite zu,

folgenbe Scenen gegeben:

- 1) Gottvater erscheint mit väterlich freundlicher Handbewegung im feurigen Busch, ber nur burch eine Flamme angebeutet ist, bem Moses, der sich das Auge vor der Erscheis nung verbedt.
- 2) In mächtiger Bewegung, von rotem Mantel umflattert, schreitet Mofes nach hinten, Hand und Kopf zu der Bision bes Hauptes Gottes erhebend, aus Wolken leuchtet in der Ferne die Feuerfaule.
- 3) Der Rachen bes Walfisches öffnet fich, Jonas, mit bem Gottvater spricht, ans Land zu speien.
- 4) Ezechiel, zu bem herabschwebenben Gottvater aufschauend, hebt ben Sartophagbedel von auferstehenden Toten.
- 5) Un einen Felsen gelehnt schläft Jakob. Hinter ihm steigt im Strahlenglanz eine Treppe empor, auf welcher herrliche Engel halb schweben, halb schreiten. In kaum erfennbaren Söhen schwebt barüber Gottvater.
- 6) Abraham, im Begriff, Isaat auf bem Scheiterhaufen zu erstechen, erblickt ben Engel, ber ihm in ben Arm fällt.
- 7) Ein Engel erscheint bem schlafenben Elias.
- 8) Elisa verteilt aus einem Korbe Brote an Frauen.
- 9) Jüdische Oftern. Bier Figuren an einem Herbe. (Dies Bilb ist nicht von Tintoretto).

In ben kleineren vieredigen Felbern find grun in grun folgenbe Darftellungen zu finden: die drei Junglinge im feurigen Ofen, die Findung Mosis, Simson mit dem Rinnbaden, Samuel Saul falbend, Daniel in ber Löwengrube, Elias himmelfahrt, Niedermetelung der Juden (? so genannt) und Melchisedet weist Abraham gen himmel.

So reich Tintorettos Phantasie auch in allen diesen Bilbern sich bewährt, so herrliche Geftalten, Motive und Lichtwirkungen überall bas Auge entzüden, so warm und weich ber Ton ber Färbung ist, machen sich boch Gigentumlichkeiten geltend, die einen reinen Genuß nicht überall erlauben. Dieselben find nicht, wie in anderen Werken,



Abb. 88. Die Berfuchung Chrifti. In ber Scuola bi San Rocco ju Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberson in Rom.)



Mbb. 84. Das Bunber ber Brote und Fifche. In ber Scuola di San Rocco zu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie bon Unberfon in Rom.)

obaleich namentlich die großen Gemälbe gelitten haben, auch nicht etwa Mitarbeitern anzurechnen; benn Tintoretto hat, wie ich glaube, die Bilber felbst ausgeführt, sondern die Schuld scheint an einem Mangel an Berechnung ber Wirkung, ben man sonst freilich ihm nie vorwerfen tann, zu liegen. Überall faft, wo er einzelne Geftalten barftellt, hat er für dieselben einen zu großen Maßstab gewählt: sie wirken gewaltig, ja erhaben an sich gebacht, doch in ber Figur, wie in ber Gewandung zu folossal. Man hat die Empfindung, als wären sie für eine boppelt fo große Entfernung bes Auges geplant. Hiermit ftimmt aber wieder nicht die Art ber perspektivischen Verkurzung, ba bes Beschauers Augenpunkt etwa in die Sohe ber unten das Bild abschließenden Linie verset ift. Wir sehen also die Gestalten in unmittelbarfter Nähe von unten ber; auf unseren wirklichen Standpunkt ist feine Rücksicht genommen. Es ergibt sich so ein Widerspruch. Gewiß ist es ein von bem von San Rocco in Beziehung und Bergleich

Maler sehr geistreich gewählter Ausweg, aus bem Dilemma zwischen Undeutlichkeit und Bildmäßigkeit sich zu retten, daß er uns gleichsam ben Wahn aufzwingt, die Dinge gang aus ber Rabe zu schauen, aber nicht immer hat er dies ohne Aufopferung ber äfthetischen Wirkung erzielen können. Gibt man sich biese Erklärung, so wird man, gerechter geworben, bas lebenbige Balten bes Genius auch in diefen, mit ber golbenen Einrahmung an Leuchtfraft wetteifernben Malereien staunend würdigen.

Ende ber fiebziger Jahre burften biefelben vollendet gemefen fein. Gern ergangten wir ihren Cyflus burch bie verloren gegangenen Darftellungen ber Schöpfungsgeschichte, die er für Santa Trinità gemalt hat, auch jene ber Hagar, Lots und feiner Töchter und bes Boas mit Ruth, bie bereinst Lorenzo Delfino besaß. Einige Berte alttestamentarischen Inhaltes aber find noch erhalten, welche man mit ben Decenbilbern

setzen möchte: "Abam und Eva" bei Mr. Crawshay in London, das "Opfer Jaaks" in Howard Caftle, "Moses Wasser aus bem Felsen schlagend" bei Dr. Butler in London, die "Findung Mosis" in Wien, die freilich nur dem Entwurfe nach von Jacopo ift, die "Reinigung ber Mibianiterinnen" in Thatigkeit erhalten, beziehen fich auf die

VI.

## Das Ceben Christ in der Scuola di San Rocco. 1580-1594.

Fast alle Mitteilungen, die wir aus ber Zeit von 1580—1594 über Tintorettos



Abb. 85. Das Bunber am Teiche Bethesba. In ber Scuola bi Gan Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

Mabrid, die Belasquez für Philipp IV. erwarb, und bie beiben Darstellungen aus ber Geschichte ber Efther in Hamptoncourt und im Escurial. Aber ein bloger hinweis auf biese zum Teil sehr bebeutenben Schöpfungen muß hier genügen. Wir wenden uns von

Scuola di San Rocco, und zwar werden fast jährlich an ihn gemachte Rahlungen notiert, die auf eine im wesentlichen ununterbrochene Beschäftigung schließen lassen. Der Meister mußte seine Beit so einteilen, bag er gugleich den Aufgaben im Dogenpalaft, die dem alttestamentarischen Vorspiel zu dem 1589—1590 in dem "Paradiese" gipfelten, Leben Christi.

saiken im Eingangstonnengewölbe bes Chores von San Marco 1588 und 1589 (sowie für bie Engel ebenbaselbst in der Wölbung über der Borhalle) und den vielen Aufträgen auf große Altargemälbe gerecht werden konnte, freilich nicht ohne in dieser Zeit bei der Aus-

freilich nicht ohne in dieser Zeit bei der Aus- tationsdarste

Abb. 86. Die Erwedung bes Lagarus. In der Scuola di San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderjon in Rom.)

führung die Hilfe von Schülern, unter benen sein Sohn Domenico sich auszuzeichnen beginnt, in Unspruch zu nehmen. Denn die Unforderungen, die an ihn von allen Seiten gemacht wurden, übertrafen weitaus die Urbeitsmöglichkeit, so ungebrochen Geist, Phantasie und Thatkraft des betagten Meisters dis zu seinem letzen Atemzuge auch gewesen ist.

Charafteristisch nun ift es, daß alle Gemälde der Scuola di San Rocco ganz von seiner Hand vollendet sind, während er das Meiste im Dogenpalast seinen Gehilfen überließ, nämlich alle die großen Repräsenstationsdarstellungen im Collegio und im Se-

natsfaale. Nicht allein feine Liebe zu ber Konfraternität, sondern auch und in noch höherem Grade das Berlangen seiner Secle nach bem Ausbrud ber fie gang erfüllenben, erhabenen Ibeen entschied hierüber. Roch in biefen religiöfen Schöpfungen feines Alters zeigt fich eine, wiederum nur an Rembrandt gemahnenbe, gewaltige Steigerung ber Borftellungen und damit ber Geftaltung. Gine immer unergrundlichere Bertiefung in bie Bebeimniffe bes Lebens und ber Erlöjung ließ ben Meister zu einem Traumhaften, Bisionären in Größe ber Formen und in Unwirklichkeit bes Lichtes gelangen. Wir haben biese Richtung sich mehr und mehr aus der Farben= und Lichtfreudigfeit der mittleren Beriobe entwideln feben, wir werben fie nun in San Rocco weiter bis zum Lettem verfolgen und gewahren, wie biesem in das Innere sich verlierenden. aus dem Abgrunde des Weltbewußtseins erhellten Blide endlich alles Natürliche zu cinem Übernatürlichen ward. Das Wunder ift ber Inhalt bes gesamten Cyflus biefer driftlichen Erzählung: Babl und Auffassung ber Borwürfe find hierdurch bestimmt, und zum Unbegreiflichen selbst

wird die Berbildlichung des Bunders.

In den Gemälben der unteren Halle, mit denen der Meister begonnen hat, wird mit dem Christuskinde Maria, in denen des oberen Saales Christi Lebenswandel verherrlicht.

tasie und Thatkraft des betagten Meisters bis Das erste große Bild, das beim Einzu seinem letzten Atemzuge auch gewesen ist. tritt in die Scuola unsere Blick trifft, ist die



Mbb. 87. Chriftus bei Maria und Martha. In ber Galerie gu Mugsburg.

Berkündigung (Abb. 71). An Stelle der einfachen bergebrachten Komposition in ber Rirche San Rocco, welche auf die beiden Geftalten ber knieenden Maria und bes fliegenden Engels - wie sie auch in dem Mosait von San Marco wiederkehren — beschränkt ist, gewahren wir eine reich ausgebildete Szene. In einem ruinenhaften Gebäube, bas mit seiner kostbaren Dede und bem himmelbette auf die königliche herkunft, in seinen anderen Utensilien auf die Armut Marias deutet, erhebt diese, eine mächtige Geftalt, im Lefen fich unterbrechend, mit erschreckter Gebarbe bas staunenbe Auge zu bem, gleich einem weißen Lichtstrahl burch bie Thur einbringenden Engel. Bon oben senkt sich die Taube herab, hinter welcher jubelnd eine Schar ungezählter Engelfinder in sehnenbem Fluge, wie zu einem Regenbogen fich wölbend, hereinströmt. Links bom Gemache ist inmitten von aufgeschichteten Brettern und Schreinerwertzeugen Joseph bei ber Arbeit beschäftigt. Mit gleichem Staunen umfaßt bas Auge bie mit tubnftem, finnetäuschendem Naturalismus in allen Einzelheiten gegebene Szenerie und das nieberflutenbe Beifterleben. Un diesem Staunen aber erkennen wir, wie gang bem Künstler seine Absicht gelungen, das Unerborte biefes Erlebniffes uns mitzuteilen:

bamit im Kontraste bie Erscheinung bes Übernatürlichen zur überwältigenben Wirkung gelange.

Die "Beimsuchung" muffen wir in bem Treppenraume auffuchen (Abb. 72). Schon einmal, in einem Gemälbe ber Binatothet zu Bologna (Nr. 145), hatte Tintoretto ben Borwurf behandelt. Da eilt, von Joseph und einer Frau gefolgt, Maria beflügelten Schrittes hügelauswärts ber, bie Arme nach ihr ausbreitenden Elisabeth entgegen. Bier, in San Rocco, umfängt die ältere Freundin in großer mütterlicher Bewegung bie mit bemütigem Sehnen in ihre Arme fich einschmiegende Jungfrau. Aus ber Tiefe links fteigt Jofeph empor, von rechts folgt Zacharias, sich vorneigend, ber Gattin. In Raum, Be-wegung und Licht gleich schlicht und groß, erscheint diese "Begegnung" zu ber Bebeutung eines Weiheaftes mütterlicher Liebe erhoben.

Ganz verschwärzt und beschäbigt, verlangt bie Leinwand mit ber "Anbetung ber beiligen brei Ronige" ein liebevolleres Bemühen bes Betrachters um bie Entbedung aller in ihr enthaltenen hinreißenben Schonheit (Abb. 73). In ben schattigen Raum alten Gemäuers fällt aus ber Höhe warmes Licht: in ihm leuchten die Gestalten ber auf einer Erhöhung sigenden sanftgeneigten Maria, bes alle diese Armlichkeit wirklichen Lebens ward Kindes, das freudig die Goldgeräte bevon ihm mit folder Draftit geschilbert, nur trachtet, bes greifen Königs in feinem Golb-



Abb. 88. Das Abendmahl. In San Trovajo zu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anberfon in Rom.)



Abb. 89. Das Abendmabl. In ber Scuola bi San Rocco ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie bon Anberfon in Rom.)

gewand und bes tiefer knieenden, zweiten Magiers in tiefrotem Mantel auf. Es läßt ben weißen, bunkelblau geftreiften Turban bes Mohren erbligen und spielt auf ben Engeln, auf Joseph, ber knieenben Frau und ben Dienern, überall Formen rundend und Farben wedend. In der Ferne schimmert in weißer Beleuchtung Reitergesolge, wie eine Geisterschar. Ein Zaubermärchen von königlicher Pracht, welche in die Hütte des Armen ftrahlt, von einem unter Birten geborenen Königssohn! Alle Wunder von Taufend und Giner Nacht für biefes Rind

ganze magische Runft, er, ber in bem Rarton für bas Mofait von San Marco fich in einem fast hieratischen Sinn auf bie Bilbung ber Hauptfigurengruppe beschränkte.

Und nun: die Flucht nach Agypten (Abb. 74)! Wie ließe sich bieses göttliche Werk schildern? Belches Wort vermöchte bie Größe und holdselige Anmut der Mutter auszubruden, wie fie, bas Rind in ihrem Schofe bergend und gang in feinen Unblid verloren, auf dem von Joseph forgsam geleiteten, eine fleine Sobe anklimmenden Gfel auf uns zu tommt — welches Wort diese wundervolle entfaltet! Bie entfesselt ber Deifter bier feine Lanbichaft mit ihren ftillen, traumenben



Mbb. 90. Das Gebet in Gethfemane. In ber Scuola bi San Rocco zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Bäumen und Buschen, von beren braunem Grun bas leuchtenbe Rot, Blau und Beiß ber Gewandung Marias so warm umschlossen wird, mit dem friedlichen Weiher, mit ben im Sonnenlichte weiß erglanzenden Bergen bes hintergrundes, mit dem Bolfenzug darüber bin — tief empfindet man ben Nachmittagefrieden, ber die Wandernben hier auf diefer Unbobe zu raften einladet. Giorgiones Ibcal beseligender Naturstimmung, hier in noch höherem Grabe, als im "Abam und Eva" ber Afabemie, hat es scine monumentale Gestaltung gefunden. Bei aller Größe welche Intimität, bei aller Breite bes Binfelftriches welch ftarkes Befühl für jede Einzelheit! Gine ber gewaltigften bildnerischen Schöpfungen: vielleicht trop Rembrandts, des Einzigen, der Uhnliches geschaffen hat — die herrlichste Landschaft, die je gemalt worden ist!

Bas die Kliebenden hinter sich gelassen. zeigt uns ber Meister, seine Riesenphantafie bem Furchtbarften zuwendend, im folgenden Bilde bes bethlehemitischen Rindermords (Abb. 75). Berzweiflung, Raferei, andringende Benkersknechte, in wirren Saufen übereinander jusammenbrechende Frauen, die im wahnsinnigen Mutterkampfe ihre Kinder retten wollen, niebergeschmettert noch sich wehrend, Berfolgte, von Mauern fich Berabfturzende, in die Landschaft hinaus Flüchtende ein Schauspiel von einer titanischen fünstlerischen Gewalt geschaffen aber eben von einer fünftlerischen, benn trot bes Stoffes wirft bennoch jedes einzelne Motiv, jede Gruppe schön, und man sehe, wie es bem Meister, ber über ben von ihm selbst entfeffelten Sturm gebietet, gelungen, bas Martyrium der Rinder nur ahnen zu laffen, nicht aber - einige wenige Andeutungen aus-

Rinder und die Baffen der Henker und führt dieje Männer und Frauen nur in ihrem Ringen uns vor Augen. So rettet er fünftlerisch, soweit es benkbar, die gräßliche Borftellung. — Unerflärlich bleibt, wie Rustin fo auch mir, die scharfe Absonderung bes blutrot gehaltenen Schattens auf bem Steinpflaster; hat hier eine spätere Übermalung ober Beränderung ftattgefunden?

Auf der gegenüber liegenden Wand zeigt bas eine Bilb bie Darftellung im Tempel (Abb. 76). Hier ift es ein feierliches Cere-

genommen - es zu zeigen. Er verhehlt die Borbange find vor bem Kirchenraum emporgezogen, und wir bliden mit ben, die Szene einrahmenben teilnahmsvollen Frauen auf ben ehrwürdigen Priefter, beffen reicher Ornat von Diakonen gehalten wird. Alles Gepränge aber erweift sich balb nur als die Außenfeite einer innig bewegten Seelenstimmung. Wie ehrfürchtig bie Sande bes Greises bas winzige Rindlein tragen, wie tief sich sein Blick in bessen Anschauung verliert, mit welcher Liebe Maria über bem garten, lichtausstrahlenden Knäblein wacht, wie alle Umstehenden die Beihe bes Augenblides, in moniell, bas zunächst ben Ginbrud bestimmt. welchem Anfang und Ende bes Lebens in-



Abb. 91. Die Auferftehung Chrifti. In ber Scuola bi San Rocco gu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

einander aufgehen, empfinden! — In einem Gemälbe in der Sakriftei der Gesuiti, welches, ganz übermalt, doch die gleichen Stileigentümlichkeiten und eine ähnliche große Frauengestalt mit einem Kinde, wie der "Tempelgang der Waria" in der Madonna dell' Orto zeigt, erscheint diese Komposition von San Rocco schon vorgebildet, in dem Mosait von San Warco ist die ältere traditionelle Darstellungsweise annähernd gewahrt. Ein viertes Gemälde des gleichen Vorwurses besindet sich bei Wr. Cavendish in London.

Durch Restauration verändert ist das letzte der großen Gemälde in der Halle: die Himmelsahrt der Maria. Abel, Schwung und Schwärmerei der zur Entschwebenden

Abb. 92. Die himmelfahrt Christi. In der Scuola di San Rocco zu Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

aufschauenden Apostel beflügeln unsere Seele wie mit Himmelssittichen. Niemals ift ekstatische Entzüdung, niemals Wonne des Schauens geschildert, erlebt worden, wie in der links niedergesunkenen Gestalt des Jünglings, der weit die Arme öffnet, in seinem Sehnen der Ewigkeit gewiß, die im Atherlichte der Höhe sich ausdreitet. Das unvergängliche Bild himmelerschließenden jugendlichen Ibealismus!

Zwei schmale Wandslächen waren nach Bollendung dieser großen Historien in der Nähe des Altars noch frei: Tintoretto schmäckte sie mit Traumbildern erhabenster Natur, in welcher die zarten Gestalten der heiligen Magdalena und der Maria Agyp-

tiaca einsam in Betrachtung verfunten find, bei hochragenben Bäumen am raufchenben Bach (Abb. 77, 78). Unter schweren bavonziehenden Regenwolfen fendet gelber Abendsonnenschein ber Erbe ben ichwermutigen Abschiebsgruß. Auf ben alten Stämmen, ben feuchten Blattern, ben Konturen ber Berge leuchtet es auf, in weite Fernen breitet fich schweigenbe Ginfamfeit. Bertieft in Lesen gewahrt bie eine Beilige nichts von bem gewaltigen Schauspiel, bas fie umgibt, bie andere blickt in die Ferne. Was ist es, was in diesen Bilbern fo übergewaltig ergreift? Gewiß, bas unermeßlich Große ber Stimmung, bas fagenhaft Erhabene ber Formen und des Lichtes biefer Landichaft, ber Gegensatz zwischen ber Jugend und Holbseligfeit bieser Mäbchenerscheinungen und ber weltverlorenen Umgebung, aber bamit ist die unbegreifliche visionäre Wirkung noch nicht erklärt, und fie wird nie zu erflären fein - ein Geheimnis von Mensch und Natur, ein Wunder bes Dafeins auch diefes, in brei schlichten Farben: Braun, Gelb und Grüngrau gleich einem ichmerglichen Lächeln auf bie Leinwand hinausgespiegelt, aus ber Abschiedsstimmung bes greifen Meisters, der die hereinbrechende



Abb. 98. Die Berlobung ber heiligen Katharina, der heilige Markus und der Doge Francesco Donato. Im Dogenpalast zu Benedig. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

Nacht erwartet — ein Hymnus auf bas unvergängliche heilige Leben ber Natur und ein Seufzer müden Menschentums. —

Aber solange das Leben währt, währt dem Genius die schöpferische Kraft. Die Arbeit in dem oberen Saale beginnt: zwischen den Fenstern an der östlichen Schmalseite entstehen die jugendlichen Heiligen Rochus und Sebastian (Abb. 79), die in der Fülle der Lebensblüte Leiden Erduldenden, und für den Altar 1588 ein sehr nachgedunkeltes (auch übermaltes?) Gemälde, Rochus darstellend, wie er, von Engeln umgeben, sich segnend zu Kranken heradneigt.

Die Geschichte der Thaten und Leiben Christi wird eingeleitet durch die "Anbetung der Hirten" (Abb. 80), die Jacopo nur noch einmal, in einem Gemälde dei Mr. Quinch A. Shaw in Boston, geschildert hat. Wie in der "Berkündigung" steigert er auch hier die Wirkung des Wunders der Geburt Christi durch eine erstaunlich naturalistische Darstellung der Szenerie. Der unzählige Male vor ihm behandelte Stoff gewinnt durch

seine kühne Phantasie eine ganz neue, höchst merkwürdige Geftaltung. Wir schauen in eine zweigeteilte Butte mit offenem Dachgebalt, burch welches bas Licht fast grell. weißschimmernd einfällt. Unten ift ein Stallraum, oben ein Strohboben, und auf biefen hat sich die beilige Familie gurudgezogen. Freundlich weist Maria zwei knieenden, blübend schönen Frauen aus bem Bolt, beren eine einen Teller mit Suppe bringt, das winzig gebildete Rind. Unten find Sirten und eine Frau versammelt (hier sind die Farben fast gang burch Feuchtigkeit gerftort): bie einen knieen in Anbetung, die anderen reichen Nahrungsmittel binauf. Wieber haben bier poetische intime Empfindung für die Traulichkeit bescheibenen, aber ber Natur verbunbenen Dafeins und heroische Große ber Auffaffung von Formen und Bewegungen einen wunderbaren Bund geschloffen. Es ift ein Joyll, aber im homerischen Beifte geschaut: bas Genrehafte ift zu mythologi. ichem Einbrude erhoben.

Wiederholt hat Tintoretto in seinem

früheste Darstellung vielleicht ein kleines, übermaltes Bilb in San Giacomo ball' Drio, mit einem Stifterportrat, zu betrachten ift. In ben siebziger Jahren burfte bem Stile nach bas große Altarbilb in San Silvestro entstanden sein, welches — in feinem oberen Teile später erweitert - uns Johannes an einem Hügelabhang in schwung. voller Bewegung zeigt, wie er über bem zart und bemutsvoll zu ihm sich bewegenden Christus die Schale entleert. Diese Kompofition fand bann Bereicherung in bem, hauptfächlich wohl von Domenico ausgeführten großen Bilbe in San Bietro zu Murano (Abb. 81): hier hat fich ein ganzer Kreis von bezaubernden Engeln, wie ein Kranz von Wasserrosen, um Jesus im Jordan geschart. Mit ernster Beibe, sorgsam priefterlich bie Schale haltend, vollzieht Johannes sein Amt. Rubilierende, im Ather schwimmende und taudende Engel begleiten ben Flug bes in ganzer Figur erscheinenben Gottvaters. Bellgelbliches Licht ftromt auf die gartbläuliche, buftige Landschaft herab. — Auf bem Gemalbe in San Rocco (Abb. 82) ift Gottvater, find die himmlischen Beister verschwunden. In Gegenwart einer großen Bolfsmenge, bie am Ufer bes Jordans in der Ferne, von hellstem Lichte beschienen, harrt, vollzieht fich im Mittelgrunde die heilige Handlung. Tief sentt sich, auf die Aniee gesunken, Christus: sein Ruden, bem die Kreuzeslaft bestimmt ift, wird von einem aus Wolfen brechenden Strahl hell beleuchtet; knieend verrichtet Johannes fein Umt. Frauen gang born im Schatten eines Sugels warten bes Augenblickes, ba auch sie bie Taufe empfangen follen. Der Stifter bes Bilbes nähert fich ihnen. So große Einbuße biefes an ben Farben erlitten hat, so überwältigend ist doch noch sein Einbrud. In ihm entfaltet sich bie Sprache bes Lichtes zu jener ganz magischen Rraft, welche ben Werken ber letten Reit bes Meisters die Wirtung einer Bision verleift. Nicht mehr Gestalten im Licht, sondern bas Licht selbst die Gestalten schaffend! Erhabene Naturstimmungen, die in erhabenen menschlichen Borgangen ihre Bersonifitation gewinnen. Gin Durchleuchten bes Dunkels, damit man das Unerschaute gewahre, ein Berklären ber Belt ber Erscheinung jum Übernatürlichen, die Offenbarung, daß diese Welt nur Erscheinung, nur Gleichnis, daß

Leben die Taufe Christi gemalt, als deren diese Erscheinung, dies Gleichnis ein Wunder früheste Parstellung vielleicht ein kleines ist! —

In einem Bilbe ber Capitolinischen Galerie, bem ein anderes bei Mr. A. A. Markham in London sich vergleicht, hat Domenico die Hauptgruppe aus dem Werke seines Baters entlehnt. Jacopo selbst gab in dem Karton des Mosaits in San Marco gleichsam eine formal stillsierte Abbreviation seiner Schöpfung. Ebendort brachte er mit der "Tause" die Transsiguration, die er auch in einem Altarbilde in Sant' Afra zu Brescia darstellte, in geistige Beziehung.

Es folgt, an ber gegenüber liegenben Wand angebracht, die "Bersuchung" (Abb. 83). Belch' eine Darstellung! Aus ber Tiefe ftrebt zu bem Einsamen, ber auf einem Kelsabhana unter einer Baumhütte fist, eine gewaltige, beflügelte Frauengestalt aufwärts, Figuren bes pergamenischen Frieses vergleichbar. Strablenden Auges emporblidend, erhebt fie triumphierend die Steine, daß Chriftus fie in Brot verwandle. Sanft, von Mitleid bewegt schaut er auf sie hinab. — So hat Tintoretto ben Bersucher gesehen! Richt ein gespenstisches Unwesen, nein, die Natur felbst, die unermegliche, ewige Rraft schaffender Fruchtbarkeit läßt er jauchzend in ber Fulle all ihrer Sinnlichfeit und Schonbeit, siegesbewußt in golbenem Lichte, ben Berirrten suchen, ber fie verneint. Die Liebesgewalt, in ber bamonischen Herrlichkeit bes Unbewußtseins, ber Unschuld entsteigt, ber Erbe verbunden, ber Erbe Schofe und verheißt ihrem Geschöpfe alle Wonnen bes Da-Aber bem Begehren begegnet aus seins. ber Sobe ber Blid ber Erfenntnis, an welchem alle Macht ber Natur sich bricht: bas Geschöpf ift zum Überwinder, zur Gottheit geworben. — Das Urwiffen arischer Beltanschauung - ber Gebante ber Upanischabs, Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung — es hat, wie in Richard Wagners Gestalten von Kundry und Barsifal den dichterisch bramatischen, so hier ben unbegreiflich volltommenen bildnerischen Ausbrud gewonnen. Das ift ber Genius Tintorettos!

In Wundern zeigt sich die der Weltüberwindung entströmende Kraft. Den hungernden, matt am Hügelrande Hingesunkenen wird neuer Lebensmut durch die vervielfältigten Brote und Fische gespendet (Abb. 84), Heilung des Leibes den am Teiche Bethesda Bersammelten durch Blick und Hand des Er-



Abb. 94. Benedig als herricherin der Meere. Im Dogenpalaft gu Benedig, Senatsfaal. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

haben fehr gelitten. Gine Stizze bes Bethesba bei Mr. Holford in London.) — Selbst der Tod aber muß dem Leben weichen (Abb. 86). Am Ruße einer Reinen Anhöhe hat sich Christus niedergelassen, er deutet auf die vor ihm knieende Magdalena hin, als weise er in ihrem Glauben die Gewalt rettender Kraft nach; droben wird, noch von halbem Todesichlaf umfangen, Lazarus von zwei Männern erhoben und gestütt. Und mehr und mehr wird die Runft nur noch zu einer Andeutung, zu einem Geheimnis: Romposition, Farbe und Licht. Alles ist in filbernen Ton gefaucht, aus tieferem Dunkel fast nächtlicher Schatten bliten einzelne Lichtstrahlen und schimmern kühle Farben: das Rot ift zum garten Biolett und Rosa abgeschwächt, das Blau (soweit es erhalten) hat metallischen Glanz erlangt. Die Bereinfachung im Technischen geht bis ans Außerste. Wunderbar hat in ber Zwielichtftimmung der sich vollziehende Übergang vom Tod zum Leben malerische Anschauung gefunden, tieffinnig wird burch bie Anordnung ber Figuren bie Rüdtehr ins Leben, welche von des Heilandes Ruf geboten wird, als eine Rudtehr in die Tiefe uns gezeigt. Dichten und Formen scheint sich mehr und mehr in ein Tönen von Lichtwellen zu vermanbeln.

Früher, als dieses Werk, aber doch im Busammenhang mit bem Cyklus ber Darftellungen in San Rocco, ift das herrliche und schön erhaltene, mit bem Namen bes Weisters bezeichnete Gemälde ber Augsburger Galerie (Abb. 87) entstanden, welches Chriftus im Hause bes Lazarus zeigt. Annig ruht fein Auge auf ber gang in feinen Unblid versunkenen, von seinen Worten gebannten Maria, zu ber sich Martha, von bem Berbe hinten herangeschritten, auffordernd, aber ohne Behör zu finden, wendet. Wie ein Schatten nur und von bem in sich gekehrten Wesen eines Kranken, erscheint am Enbe bes Tisches Lazarus. — Magbalena zu Füßen bes Heilandes beim Festmahl bes Pharifäers ift in einem Bilbe bes Escurial in Mabrid bargestellt.

Wir begleiten Christus nach Rerusalem - die Erinnerung an eine Darstellung bes Einzuges von Tintorettos Hand bewahrt

lösers zu teil (Abb. 85). (Beibe Gemälbe unter ben christlichen Vorwürfen bat ber Meister mit solcher Vorliebe immer wieber behandelt und in immer neuer Beise geftaltet, wie biefen. Wir lernten das farben= prächtige altertümliche Werk in San Marcuola und das lichtverklarte ftille Gemalbe ber Jugendzeit in San Simeone kennen. In stärkftem Gegensate zu ber bort berrschenben Friebensstimmung ist in einem Bilbe, bas, in San Bolo zu Benebig aufbewahrt, in ben sechziger Sahren entstanden fein muß, ein Augenblid efftatischer Erregung geschilbert: Christus hat sich lebhaft hinter bem Tisch erhoben und reicht, die Arme weit ausstreckend, zwei Aposteln den Bissen. Auf biesen drei leibenschaftlich bewegten Geftalten konzentriert fich alles Interesse, alle sonstigen Personen, barunter eine. welche einem Bettler Brot, eine andere, die einem Anaben von Murillo'icher Natürlichteit einen Apfel reicht, erscheinen nebensächlich. Im hintergrund eröffnet fich ber Blid auf eine Landschaft. Der Bewegtheit ber Bandlung entspricht bie, an die Leuchtfraft von Glasfenftern erinnernde Feurigkeit ber Farben, die hier vielleicht stärker und in stärferen Rontraften, als auf irgend einem anberen Gemälbe bes Meifters, gluben und Gewohnt an eine ganz andere, bliken. feierlich ruhige Auffassung bes Borganges, vermögen wir nicht schnell unfer Befremben zu überwinden, aber wie immer thun wir bem Meister Unrecht, wenn wir einen aus ber Tradition gewonnenen Makstab an seine Schöpfungen anlegen und nicht vielmehr unbedingt vertrauensvoll, daß sein Genius uns nur Gröftes und Bebeutungsvollftes schenkt, in ben Geist seiner Konzeption verfenten. Bringen wir es hierzu, dann offenbart fich uns in ber grenzenlofen Ruhnheit dieser Darftellung eine eben so gewaltige geistige Borftellung. Die Ginfetung bes Satramentes in der Verteilung des Brotes ist als die begeisterte Begründung eines feurigen Bundes zu heiligem Wirken gebacht. In ber großen Gebarbe seines Stifters flammt ber Enthusiasmus ber Selbstaufopferung, bes Sichhingebens an bie Belt auf. Arme breiten sich aus, als umspannten sie Alles, was lebt, wie Flügel bergen sie unter sich bie Jüngerschar. Der zur Thur hereingetretene, in ernstem Schauen verein fleines Schulbilb in ben Uffizien zu lorene Mann, ein Reprafentant ber Menich-Morens - und jum Abendmahl! Reinen beit, blidt auf die ihre Beihe empfangen-



Abb. 95. Benezia ericheint bem Dogen Riccold ba Bonte. Dedenbilb im Dogenpalaft ju Benebig, Sala bel gran Configlio.

ben Sendboten bes Evangeliums, wie Parsifal auf die Gralsritter. Die Armen sind die ersten Empfangenden. — Und nun frage man sich, ob nicht Alles, was uns zuerst bestremdete, die glühende Erregung in der Handlung, das Heftige, Gewaltsame des Kolorites, tief notwendig begründet ist in einer erhabensten Idee?

In ber folgenden Darftellung, einem Gemälde in San Trovaso (Abb. 88), ift Chriftus unseren Bliden mehr entfernt und es wird, wie in der Kreuzigung von San Rocco, die Kontrastwirkung zwischen bem Überirdischen und Frbischen gesucht. Die Apostel haben von ihrer äußeren Burbe, aber nicht von ihrem inneren Werte verloren. Die Erscheinung bes täglichen, ärmlichen Lebens macht fich auch in bem Beiwert ftarter geltenb. Auf Rohrstühlen und Schemeln um einen schräg gestellten Tisch, wie in zufälliger Gruppierung, versammelt, geben biefe schlichten, ehrlichen Männer mit gang volkstumlich naiver Unmittelbarkeit lebhaften Empfindens ihrem Schred über bas erklungene Wort vom Berrate Ausbrud. Es bringt eine heftige, plögliche Bewegung in den Geftalten herbor, wie ein Binbftog in Meereswogen. Darüber haben sich nun die Kritiker emport - im "Cicerone" steht zu lesen, bas Abendmahl sei zum gemeinsten Schmause entwürdigt - ja, was ift benn bier "gemein", außer bem armlichen Sausrat, bie einfache Tracht? Bas aus diefen Köpfen, biesen Bebarben spricht, ift bas nicht eben fo hobes, fo feelisches Menschentum, als es bie Größten ber vorhergehenden Generation in Italien verbildlicht haben? Dieselben verurteilenden Richter bewundern und empfinden boch bas Ergreifende in solchem, auf das Natürliche gewandten Schauen bei Dürer, Rembrandt! Aus nicht minderer Rraft, Bahrhaftigfeit und Innerlichkeit wie bei Diesen geht bei Tintoretto die naturaliftische Schilberung hervor, aus ber gleichen Ibealität bes nach lebendigftem Ausbruck verlangenden Gefühles. So blind vermag das Borurteil zu machen! Hat man benn gar nicht gesehen, daß ber umgeworfene Stuhl vorn, in bem man etwas Buftes fand, ber Stuhl bes Judas ift, von bem ber Berrater, von Chrifti Worte wie vom Blipe getroffen, aufgefahren ift, bag er auf das Anie niedergesunken, burch bas krampfhafte Fassen von Flasche und Wein seine wieder aufgenommen.

Aufregung zu verhehlen sucht, daß diese seinen Bewegung des Zusammenkauerns, einem gespannten Bogen vergleichdar, zugleich den entsetlichen Eindruck eines tückischen Angriffes auf Christus macht? Und nun sehe man, um die Genialität dieser Schöpfung ganz zu würdigen, wie die Romposition auf diese, geradlinig die Witte des Bildes durchschneidende Beziehung des Berräters zu seinem Opfer zugespitt ist!

In dem etwa gleichzeitigen, zwischen 1568 und 1571 ausgeführten Mosaik im linken Querschiff von San Marco, dem als Pendant eine Hochzeit zu Kana (mit stark verkürzt gesehenem Tische, an dem Christus ganz vorn sigt) dient, hat Jacopo, eine ähnliche Gesamtanordnung treffend, den Augensblid des Abendmahles sestgehalten, in welchem Judas, den Beutel im Rüden haltend, die Hand in die Schüffel taucht.

Als nächstes Wert, wenn wir von zwei anderen Bilbern im Dom zu Lucca und in ber Braunschweiger Galerie hier absehen, tritt uns bann das Abendmahl in San Rocco, bas burch Feuchtigkeit seine Farben verloren hat, vor die Augen (Abb. 89). Wieder hören wir bie Ausbrude: "niebrige Auffaffung", "gemeine Apostelgestalten", auch von Rustin, an deffen wirklichem Berftanbnis für Tintoretto man oft genug Gelegenheit hat, ernstlich zu zweifeln. Ja, wer wie er so oberflächlich nur hingesehen hat, daß er Judas gar nicht erkannte! Wieber, wie in San Polo, ift es hier die Austeilung bes Saframentes. Ganz am Ende bes Tisches, aber boch burch Stellung und Licht entscheibenb für bas Auge hervorgehoben, fitt Christus, Johannes umfangend, und reicht Betrus ben Biffen Brotes. Eine stille Erregung geht burch bie knieenben und fipenben Junger, bie leife einander ihre Gefühle und Gedanken austauschen. Lauernd, wie ein zum Sprunge gerüftetes Raubtier, und zugleich boch scheu vor seinem Opfer sich zurudziehend, liegt von hinten gesehen, als Nächster von Christus, an ber linken Seite ber Tafel Judas. Im Vorbergrunde warten ein Bettler, eine Frau und ein hund bes Almosens. In ihnen – bienen sie zugleich auch in künstlerischem Sinne ber großartigen Raumwirkung - ift ber icone Bebante bes Bilbes von San Bolo: die Beziehung ber Menschheit und vor allem der Armen zu dem heiligen Mahle,

berselbe dann aber in dem gewaltigen, ber letten Beit bes Meifters angehörigen Gemalbe in ber Safriftei von Santo Stefano. Bier erleben, auf Treppenftufen angeordnet, ein liegender Mann, ein Anabe, ber eine Rape hält, und eine knicende Frau, bei der man an Magbalena benten tonnte, die mit höchster Feierlichkeit fich vollziehende Gin-

Bu gang besonderer Bedeutung gelangt findet wieder ein Übergang zu der in den frühesten Darstellungen sich äußernden Entrudung bes Vorganges in bas Myftische ftatt — noch ein Schritt, und das lette höchste Bekenntnis zu bem Bunber bes Saframentes wird von bem Meister in bem Gemälde von San Giorgio abgelegt. —

Die "Fußwaschung" ist in der Scuola bi San Rocco nicht bargestellt, aber ber setzung des Abendmahles. Der Berräter Meister hat auch in der Beschäftigung mit



Abb. 96. Die Berteibigung von Brescia. Dedenbilb im Dogenpalaft ju Benedig, Sala del gran Configlio. (Rach einer Originalphotographie bon Unberfon in Rom.)

ist aus bem Kreise ber Treuen gewichen, nichts ftort mehr ben Frieden bes geweihten Augenblides. Alle Geftalten neigen fich mit fanfter Hingebung zu bem Begründer beiliger Gemeinsamkeit, ber gang vorn an bem stark verkurzt gesehenen Tische sist; traulich, wie gleichfalls zu ihm und bem Bunde gehörig, nähert sich ihm ein Sund auf ben Stufen.

Fast unmerklich, sind doch die Wandlungen der Auffassung, welche in der Aufeinanderfolge dieser Schöpfungen sich voll-

ihr in ber letten Zeit seines Lebens innerftes Genüge gefunden. Bier Bilber: in ber National Gallery zu London, in San Moifé, in Santo Stefano und in San Trovaso zu Benedig sind uns erhalten. Das bebeutenbste und eigentümlichste, in größten Berhältniffen ausgeführt, leiber ganz burch trüben Firnis und buntle Aufstellung aller seiner Wirkung beraubt, ist bas von San Moisé, in welchem Jacopo an seine frühere Darstellung (Mabrid) angeknüpft hat. In einem hoben bammrigen Raume fällt aus ziehen, von höchster Bedeutung. Allmählich der höhe ein weißer Nebelschein milde her-



Abb. 97. Der Sieg auf bem Garbafee. Dedenbilb im Dogenpalaft gu Benebig, Sala bel gran Configlio. (Rach einer Originalphotographie von Anberson in Rom.)

ein. Er erleuchtet, wie wir es auf Rembrandt'schen Bilbern und in ber Gralsszene bes Barfifal in Bapreuth feben, in mystisch verklärender Beise den auf einer Treppenerhöhung fich vollziehenden Borgang ber Fußwaschung Betri. In großartiger, freier centraler Bereinigung umgeben, oben und auf den Treppen weilend, die Apostel die Szene. Bon links naben bie Stifter, in ber Ferne blickt man auf Gethsemane. Selbst bas Dunkel ber Kapelle vermag nicht die ungeheure Wirkung von Raum und Licht, nicht bie Erkenntnis zu vereiteln, daß wir vor einer ber außerorbentlichsten fünstlerischen Thaten, einem zusammenfassenden Ausbruck bes Befens ber Tintoretto'ichen Runft fteben. – Und Niemand, der baran gebacht hätte, biefes Bert einer Reinigung zu unterziehen, es ber Menschheit wiederzuschenken! Es ift, wie so viele andere feiner Meisterschöpfungen, jo gut wie unbekannt.

Einfacher sind die anderen Darstellungen. darstellung im Sakristeiraum von Santo In dem Breitbilde von San Trovaso sieht Stefano, welche die zusammenbrechende Geman die Hauptgruppe Christi und Petri stalt Christi im Hintergrunde zeigt, noch zu

links vor einem Tisch, um den die Apostel versammelt sind. Andere stehen hinten bei einem Herdseuer. Ganz rechts beugt sich ein Mann, die Sandale von seinem Fuße zu lösen. Noch weiter eingeengt ist der Raum auf einer sehr übermalten Leinwand von Santo Stefano. Alles Gewicht ist hier auf das Zwiegespräch von Christus und Betrus gelegt. Fackellicht erhellt den Raum.

Wir kehren in die Scuola von San Rocco zurück. In die Nacht des Ölberges strahlt, sanft die Gestalt des Dulders umschmiegend, über die Blätter eines den Felsen umgebenden Gesträuches hinstreichend und wie Wondschein auf den gigantischen Gestalten der schlafenden Jünger zitternd, der Glorienschein des Engels, welcher Christus den Kelch bringt. Aus dem Dunkel nahen die unheimslichen Gestalten der Bersolger (Abb. 90). — Raum vermag man hier, wie angesichts der anderen gleichzeitigen, großen Gethsemanedarstellung im Sakristeiraum von Santo Stesand, welche die zusammenbrechende Gestalt Christi im Hintergrunde zeigt, noch zu



Mbb. 98. Der Gieg bei Argenta. Dedenbild im Dogenpalaft gu Benebig, Gala bel gran Configlio. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

begreifen, wie ber Meister sie gemalt hat. Die Materie ber Farbe icheint verschwunden, das aus der Nacht des Gefühles auftauchende Phantafiebild selbst, nicht seine Übertragung mit Stift und Binfel auf Leinwand, erscheint uns. Wir glauben nicht mehr Farben zu gewahren, nur noch Licht — bas Licht, "bas in ber Finsternis scheinet". Wir alauben nicht mehr Menschen in den Apofteln, in bem Engel, in Chriftus, in ben Kriegern zu feben, nur noch allgemeine Naturerscheinungen phantastischer Gebirgseinsamkeit im Mondenstrahl: laftendes Felsengestein in menschlichen Formen, eine Bolte, bie am Berggipfel vorbeizieht, einen aus Dunkel aufschimmernben, sich schlängelnben Eine beispiellose, mythologische Schauenstraft löft alles menschliche Sein wieber in die Elemente auf. Ober ist es bas Berben bes Lichtes aus der Nacht heraus, das Werden der Geftalten aus den Elementen? Bergebens sucht man in Gedanken zu fassen, durchbringen die Schranken des Raumes was unfer Gefühl in unbegreiflichem Uhnen ber eine im Fluge nach oben fich verlierenb,

erhebt, es find Abgrunde bes fünftlerischen Sehertumes, in welche ber seinem Enbe nahende Greis uns hinabschauen läßt.

Wie wurde er uns jest bas Leiden Christi offenbart haben? Gewiß, wie einst, da er im Nebenraume die "Paffion" geschilbert, als Sieg bes Lichtes über bas Dunkel, aber Licht und Dunkel in einem Ringen um die Weltenherrschaft, wie in diesem Gethsemane, wie in der "Befreiung der Seelen aus der Unterwelt", die er in einem großen Bemälbe in San Caffiano bargeftellt hat. Da bringt wie aus weitester Ferne mit seinem Siegesfluge ber Strahl ewigen Tages in die Wolfennacht ber Gefangen= schaft in der Tiefe: von den nebligen Erscheinungen ber Batriarchen gefolgt, beben sich zitternd, ihrem Glüde nicht trauend, aber schon in ber Schönheit eines neuen Leibes strahlend, Abam und Eva bem Befreier entgegen. Engel fprengen bie Retten,



Mbb. 99. Die Einnahme bon Gallipolis. Dedenbild im Dogenpalaft ju Benedig, Sala bel gran Configlio.

schon die Bision Rembrandts im "Opfer des Manoah" -, diese Nacht aber ist nicht die Unterwelt, fie ift das Erbenleben, das fagen uns die Stifterfiguren, die mit ben Batriarchen aus der Tiefe emporklimmen.

Und das Licht ist es, das den lasten= ben Grabbedel hebt, bas ben Auferstanbenen gen oben trägt, bas in ben, mit überirbischer Rraft ben schweren Stein ftupenben Engeln feine Diener findet. Über ben verhüllten, bes Schauens unfähigen Bachtern - fo gewahren wir es auf dem Bilde in San Rocco (Abb. 91) und auf zwei anderen in Pommersfelden und bei Sir William Farrer - rauscht es flammend empor, himmelan.

Nur ein Lettes noch galt es für ben Meifter in San Rocco (Abb. 92) zu fagen: ein Herrscher über Leben und Tod, wird Chriftus vor ben Bliden ber Junger von ben Luften emporgetragen. Sein Auge, feine Sand grußt ben Bater, ber ihn gefandt. Sehen die Apostel ihn noch? — ihr Auge gewahrt nur den mächtigen Rug einer bavon-

nicht die Engel, die wie Sturmvögel ihn umrauschen, und mit ihnen richten wir ben Blid in bie Ewigkeit.

Wir treten aus ben bunklen Räumen ber Scuola hinaus ins Tageslicht. Die Sonne leuchtet auf Baffern und Säufern, mit ber golbenen Rraft, ber einft bie Runft biefes Genius entströmte. Aber unfer Auge ift noch voll von bem Lichte, bas Tintoretto in uns entzündet hat. In unseren Tiefen hat er uns hellseherisch gemacht, daß wir, nach innen gewandt, alle Gefühle unjerer Seele, ihr Sehnen, Glauben, Lieben und Leiben als Gestalten gewahren. Mit ber Sprache bes Lichtes hat er uns bie Welt ber Erscheinungen als eine Spiegelung unseres Befens gebeutet. Mus ber Fulle ber im Lichte sich freuenden Welt hat er die Fülle ber im Dunkel waltenben Rraft erichloffen. Das Bekenntnis ber driftlichen Seele von dem Wunder götklicher Offenbarung in Mensch und Natur, bas wie ber ftrenge, schwebenden Bolte, nicht ihn felbst mehr, feierliche Hymnus eines altertumlich ein-

fachen Gottesdienstes aus Giottos Fresken der Arenakapelle in Padua erklingt, es könt, ein vielstimmiger Jubelgesang der Menscheit, aus Tintorettos Gemälben in der Scuola di San Rocco. Dasselbe Mysterium, aus den gleichen Tiefen genialer Schöpferkraft heraus im Gleichnis der Erscheinung verkündet und verherrlicht, aber dort als ein sehnendes Ahnen, hier als selige Gewißheit der Einswerdung von Menschenseele und Natur.

## VII.

## Die letten Werke im Dogenpalast und die großen Altargemalde.

Bis an das Ende seines Lebens ist Tintoretto in der Scuola di San Rocco thätig gewesen, und wir haben in den späteren Gemälden des oberen Saales die letzte Wandlung seines künstlerischen Stiles kennen gelernt. Auf die Phase desselben, die wir als die des grünen Tones bezeichneten in den siedziger Jahren, folgte eine, in den Gemälden der unteren Halle zu erkennende der Himmung, zu einer bräunlichen Gesamtstimmung, zu einer gesättigteren Farbenwirtung: Die Mannigsaltigkeit des Kolorites weicht mehr und mehr einer weitgehenden Beschränkung. Von ausgesprochenen Farben bleiben saft nur noch ein starkes Kot und

Blau, zu beren Belebung ein intensives Beig bient. Dann schwächt sich das Rot ab bis zu einem Rosa oder Biolett und beginnt bas Blau in auffallender Beise ju bominieren: biefe merkwürdige Bereinfachung tennzeichnet bie allerlette, wenige Jahre umfaffende Beriobe. Sie erscheint bedingt burch ben nun eintretenden, fühlen Silberton der Beleuchtung, durch die geschilberte Durchbringung alles Materiellen mit bem Lichte, welche ben Einbruck bes Bisionaren hervorbringt. Solche Transparenz ber Erscheinungen war zuerst an jenen phantaftischen, ja geifterhaften weiß beleuchteten Figuren im hintergrunde, welche für die gange späte Beit charafteristisch find, hervorgetreten, schließlich macht sie sich auch im Borbergrunde geltenb.

Die Durchgeistigung bes Stofflichen erhält so ben wundersamsten Ausdruck in dem Malerischen und zugleich im Technischen, denn der Pinsel deutet nur mehr an. Als die geistigste Farbe hat aber der Künstler das Blau angesehen, das er fast einzig noch, als das Kolorit bestimmend, anwendet. Wie diese sein Blau beschaffen war, welche Grade der Aufhellung es in der letzten Zeit ersahren, ist nicht mehr zu beurteilen, da gerade diese Farbe ja fast ganz in San Rocco verschwunden ist und in anderen Bilbern der



Abb. 100. Der Raub ber helena. 3m Mufeo bel Brabo ju Mabrib.

Beit die starke Übermalung kein sicheres Ur- lung ist, darf die malerische Ausführung teil mehr zuläßt.

Am wenigsten Sicheres aber können wir hierüber aus ben Gemälden im Dogenpalaft erfahren, benn bie meiften im Beitraum von 1580—1590, namentlich unter bem Dogen Niccold da Ponte (bis 1585), für die Sauptfale bort entstandenen Werte sind nicht von ihm felber gemalt worden. Und gerade nach ihnen haben sich Biele ein natürlich ganglich verkehrt ausfallendes Urteil gebilbet.

Da sind es zunächst die großen Repräsentationsdarstellungen in ber Sala bel Collegio. Bilber ber Amtsweihe auch biefe. wie die früher betrachteten der Magistratsperfonen, nur, entsprechend ber Burbe bes Staatsoberhauptes, bas hier vor der Madonna und Heiligen bargeftellt wurde, in glanzvollerer Beise ausgestattet. Tizians Gemalde: Andrea Griti vor der Madonna (1531) hatte ben Anfang gemacht, nun follte burch Tintorettos Runft bas Anbenten auch anberer Dogen gefeiert werben. Freilich hatte er zunächst das 1574 verbrannte Gemälbe Tizians zu erseten. Bon bem beiligen Marcus empfohlen, fniet Griti vor ben Stufen bes Thrones, auf bem zwischen Bernhardin von Siena, Ludwig von Toulouse und der heiligen Marina die Mabonna, von einem Seraphimkranze umgeben, fist. Bielleicht handelt es fich hier wirklich um eine ziemlich getreue Wiederholung ber älteren Komposition: die Anordnung ber Figuren und bas gang Tizian'sche Porträt Gritis - bas einzige wohl, was Jacopo selbst an bem Werke ausgeführt hat könnten dafür sprechen. Auch in einem Bilbnis bes Dogen in ber Galerie Czernin zu Wien, das Tizian zugeschrieben wird, burfte man an eine, in Beziehung zu diefem entstandene Arbeit Jacopos benten.

Deutlicher fpricht Tintorettos Beift und Beichnung aus ber "Berlobung ber heiligen Ratharina" (Abb. 93), die sich auf einem Throne vollzieht, auf bessen Treppenabsat ber Doge Francesco Donato, vom heiligen Marcus geleitet, fniet. Tiefer unten naht fich ber heilige Franz, Engel mit einem Blumentorb ichweben in ber Sohe, und aus einem Bebaube rechts schreiten "die Rlugheit" und "bie Mäßigung" heran. Nach ber heutigen Beschaffenheit, so schön ber Aufbau ber Romposition und so innig feierlich die Handauch hier nicht Jacopo zugeschrieben werben.

Ganz unwürdig seiner aber ift die in branftiger Färbung gehaltene "Bision bes in der Luft schwebenden Chriftus", welche bem Dogen Alvise Mocenigo in Gegenwart der Heiligen Marcus, Johannes bes Täufers, Andreas, Nicolaus und Ludwig zu teil wird.

Das vierte Gemälbe des Collegio zeigt in rauschenber Bewegung efftatischer Gestalten die Berherrlichung Niccold da Pontes. Nur Tintorettos Phantafie konnte biefe reichbewegte Szene konzipieren. Im Wolkenflug, begleitet von Joseph und Antonius Abbas, schwebt Maria mit bem Kinbe unter einem von Engeln gehaltenen Balbachin herab, ein Wolfenzug mit ben Heiligen Marcus und Nicolaus, welche ben Dogen empfehlen, bewegt sich von der anderen Seite ihr entgegen. So bilbet fich eine große Bellenflutung ber Lüfte, bie ben Stifter einschlieft. ihn gleichsam ber Erbe entrudt. Solche Lebendigkeit und Natürlichkeit mußte ber Meister einem Vorwurf zu verleihen, ber icon zu einem programmmäkigen geworben war, auf solche Weise eine konventionelle Borftellung in bas Bereich bes Gefühles au erheben. Die Ausführung, blaß und flau in ber Farbung, stammt bon einem Runftler, dem er seinen Rarton anvertraut.

Das einzige bemnach, was von ihm felbst in diesem, zugleich burch Baolo Beroneses bezaubernde Deforationskunft verzierten Raume herrührt, burften die grau in grau gemalten schönen vier Jahreszeiten in dem Rahmen der Uhr sein.

In dem anstoßenden Senatssaale werden ihm brei Gemälbe zugeschrieben. Das erfte ist ber Doge Bietro Lorebano, vom schwebenben Marcus, in Gegenwart von Betrus und Ludwig von Toulouse, ber mit Engeln in Bolfen ericeinenden Madonna empfohlen offenbar ein Werk des noch ftart unter bes Baters Ginfluß ftebenben Domenico.

Das zweite, in ber Mitte ber Dede Benedig als herrscherin ber Meere barftellend (Abb. 94), ift ebenfo ersichtlich eine Erfindung Jacopos, aber nach der Kraftlofigkeit der Formensprache und ber Leere bes Ausbruckes (wenigstens in ber oberen Salfte) nicht von ihm ausgeführt (bie Dede wurde 1587 vollendet). In der Höhe thront zwischen Göttern Benedig in königlicher Tracht, Tritonen und Dymphen in fuhnften, lebens-



ghb. 101. Das Barabies. Im Dogenpalaft zu Benebig, Sala bel gran Configlio. (Rach einer Orfginalphotographie von Anderson in Rom.)

freudigsten Bewegungen auf- und abwärts im weiten Luftraume schwebend — hier zeigt sich die ganze Genialitat bes Meifters bringen von den Bafferfluten der Beltfugel bie Schäte bes Meeres empor.

Das lette Gemälde nimmt die ganze Breite ber Wand über bem Dogensite ein. Schwer und dunkel in der Farbe, oberflächlich, ja roh und berb in ber Ausführung und jeber bedeutenden Lichtwirkung entbehrend, zeigt es feine Spur von Tintorettos Runft. Auch die Anordnung ist eine so unbelebte, symmetrisch langweilige — in der Mitte bie Gruppe bes von Engeln gehaltenen Leichnames Chrifti, bann bie zwei fteif knieenben Dogen Pietro Lando und Marc Antonio Trevisan mit ihren Schuppatronen, enblich an ber Seite je zwei Heilige daß Jacopo hier überhaupt gar nicht genannt werben barf.

So vermögen uns benn alle biese vielgepriesenen Schöpfungen, die ber Größe seines Namens Abbruch gethan haben, nur wenig über seine Kunft zu sagen, und wir dürfen nach kurzer Umschau in die Sala del maggior Configlio treten. Hier ist auf Niccold da Bontes Geheiß in den achtziger Nahren die Dede wiederhergestellt worden, und Tintoretto hat ben Auftrag erhalten, bas eine große Mittelbild und bie vier basselbe umgebenden Felber zu malen. Wieberum rivalisierte Baolo Beronese mit ihm, und nirgends beutlicher, wie hier, zeigt es sich, daß für berartige beforative Schöpfungen Baolo ber geeignetere Mann war, gerabe weil Jacopos Genius weit über ben blogen Schein schöner malerischer Wirkungen binaus nach dem Dramatischen und Bedeutungsvollen strebte. So sucht er benn auch in bem großen Gemälbe eine Allegorie zu einer hiftorischen Sandlung umzugestalten (Abb. 95). Gin prachtvolles Marmorfestgebäube mit Treppen und Absätzen baut sich vor uns auf. Auf seiner Sobe bor einem Balbachin, umgeben von porträtmäßig bargestellten Senatoren, empfängt Niccold ba Bonte, zu bem vom himmel herab Benezia mit Gottheiten fich nieberläßt, die Schluffel einer eroberten Stadt von beren Gesandten. Bon unten fteigen andere Abgesandte mit Dotumenten und Büchern hinauf, Krieger mit Fahnen haben fich allerorten niebergelaffen. Dit größter Runft find die Gestalten verteilt, berrliche Einzelmotive entzuden bas Auge. Bielleicht aber konnten einige wenige ber

Im Gangen aber entbehrt die Darstellung ber Einheitlichkeit, die Sauptigene, weil gang in der Sohe verfürzt gefehen, verfehlt ihre Wirfung, und alle große Runft scheitert an der Nichtigkeit der Aufgabe. Denn größte Runft zeigt sich auch hier in bem Malerischen, in der reichen, warmen Lichtwirkung, in dem wundervoll Atmosphärischen bes Raumes, ber plaftischen Rundung ber Gestalten vor der grauen, mit Gold ornamentierten Treppe, die gang an den "Tempelgang ber Maria" erinnert, in ben üppigen Farbenharmonien, in den meisterlichen Por-

Freier und bramatischer konnte sich der Meister in ben vier umgebenben Schlachtenbarftellungen: bem Sieg auf bem Garbasee. ber Berteibigung von Brescia, ber Nieberlage ber Eftenfischen bei Argenta und ber Einnahme von Gallipolis geben (Abb. 96-99). Sein Sinn für bas Rubne, Beroifche, feine Meifterschaft in der Erfindung eindrucksvoller, ungezwungener Bewegungen feiert hier Triumphe. Immer sammelt er bas Interesse auf bebeutenbe Einzelmomente ber Schlacht, bie er in den Vordergrund rückt, Szenen im Geiste Homers erdacht und behandelt, Belden als Borkampfer, welche ben Sieg entscheiben. Man sehe ben rings Alles um sich vernichtenben grimmen Rampfer vor Brescia, ben verwegenen, über schwankes Brett zum feinblichen Schiffe bringenben "Rufer im Streit", ben befehlenden Malipiero vor Gallipolis. ben hunen, ber angesichts bes Felbherrn bei Argenta die Feinde widerstandslos vor sich hertreibt. Ich wüßte nicht, welche Schlachtenbilder mit biefen gewaltigen Rampfepisoben es aufnehmen könnten. Eine berauschenbe Entfesselung ber Kraft stropenber menschlicher Leiber, ein Bligen von Wehr und Baffen, ein siegreiches Flattern von Fahnen, ein feuriger Sang von Helbenmut und ungebändigtem Leben. Der Gebante liegt nabe, daß Tintoretto direkt, wie in einem ber Bunderwerke sciner Sand: bem "Raub der Helena" in Madrid (Abb. 100), die Inspiration aus antifer Dichtung gewann.

In ber "Schlacht von Rara" ber Sala bello Scrutinio vermag ich, gerabe auf Grund bes Bergleiches mit ben in ihrer Art gang einzigen eben betrachteten Rampffzenen bes Rünstlers Hand nicht zu entbeden. bürfte von Andrea Vicentino gemalt fein.

Dogenbildnisse am Friese boch von ihm herrühren: die fünf nämlich von Girolamo Briuli bis Niccold da Ponte. Bon sonstigen historischen Darstellungen, die er geschaffen, erwähnt Ridossi den "Abschied Catarina Cornaros von Chpern" und die "Benezianischen Gesandten vor dem Konzil von Trient", beide nicht mehr nachzuweisen.

Bon biefem, feinen Beift ficher nicht befriedigenden Reich ber Borftellungen ab- und bem Religiösen sich zuzuwenden, follte ihm bei ber Ausschmüdung des Großen Ratssaales schließlich vergönnt sein. Im Jahre 1587 beschloß man an Stelle ber einst 1365 von bent Babuaner Guariento gemalten "Krönung ber Maria" ober beffer über beren Reften an der Thronwand ein Riesengemalbe bes Barabiefes auf Leinwand anzubringen. Francesco Baffano und Baolo Beronefe erhielten ben Auftrag, es auszuführen. Als letterer aber 1588 ftarb, fam es zur neuen Bahl eines Runftlers, und diese fiel auf Tintoretto, welder während ber Beratungen ju fagen pflegte: er fei alt und bitte ben Herrn, ihm bas Paradies icon in diefem Leben zu gewähren, wie er durch feine Gnabe es in einem anberen Leben zu erlangen hoffe. So ergählt Ribolfi ben Borgang. In ber That aber scheint ber Rünftler ichon 1587 mit ben Stigen zu bem Berte beschäftigt gewesen zu sein, ba ber Gesandte Hieronimo Lipomanno in biefem Jahre an feinen Bruber ichreibt, Jacopo arbeite an einer Stigge bes Jungften Gerichtes für Philipp II. - biefelbe, bie, bamals nicht abgesandt, bann fpater von Belasquez in Benedig für Madrid gefauft wurde,



Abb. 102. Das Baradies. Im Loubre zu Baris.

wo sie sich im Prado noch heute besindet wegung um den Mittelpunkt der beiden (Nr. 428). Sie stimmt in Allem mit dem Gestalten Christi und der vor ihm knieenden Bilde überein, nur ist über Christus und Maria kreisend, in diesen Tausenden jeg-Maria noch die Gestalt Gottvaters angebracht. liches menschliche Wesen und Temperament

Die Arbeit, welche in hohen Jahren Tintoretto übernahm, war eine ungeheure: bie zu bedecenbe Wandfläche war 32 Fuß hoch und 79 Fuß breit (Abb. 101). Der große Raum ber Scuola della Misericordia mußte ihm für die Ausführung zur Berfügung gestellt werben, und hier — wie, wird niemals zu begreisen sein! — baute er, Teil für Teil, das gigantische Werk auf, das später, an die Wand gebracht, noch in einzelnen Dingen von Domenico vollendet wurde, da dem Alten das Auf- und Absteigen von ben Gerüften zu beschwerlich ward.

Die Geschichte ber bilbenden Kunst kennt keine Schöpfung, welche sich dieser vergleichen ließe, weder an Größe der Raumbarstellung noch an Zahl der Figuren noch an einer bei größtem Reichtum der Beledung strengsten Gesehmäßigkeit. Zweierlei aber ist der vollen Würdigung solcher künstlerischen That ohnegleichen hinderlich gewesen: erstens, eine die gewöhnliche menschliche Aufsassungsfähigkeit überbietende, auf den ersten Andlick von einer näheren Prüfung abschreckende Fülle der dargebotenen Erscheinungen, und zweitens die Trübe, ja Schwere der Farbenwirfung, welche dem über das Ganze schweisenden Auge keinen Anreiz bietet.

Ein Werk aber von so abnormer Art stellt überhaupt an uns höhere Anforderungen liebevoller Brufung und ernfter Bertiefung, als wir, in unserer flüchtigen Art, mit ber Runft uns abzufinden, geneigt find zu bewilligen. Wer sich aber befliffen hat, Geist und Anordnung des "Paradieses" burch gewissenhafte Betrachtung aller Teile verstehen zu lernen, der wird solche Beschäftigung zu ben größten Greigniffen feines intellektuellen Lebens gahlen - er wird erfahren haben, daß fünstlerisches Benie bis zu tosmischer Schöbferfraft sich steigern Die Unenblichkeit und bie Ewigkeit, bas Raum- und Zeitlose: hier ift es gur Unichauung geworden.

Ein unermessener Atherraum, ganz mit Figuren erfüllt, so daß das Auge auch nicht das kleinste Bacuum entdeden kann. Diese Figuren vom nahesten Bordergrunde bis in nicht zu berechnende Tiefenentsernung sich erstredend, sie alle in schwebender Be-

wegung um den Mittelpunkt der beiden Gestalten Christi und der vor ihm knieenden Maria kreisend, in diesen Tausenden jegliches menschliche Wesen und Temperament zum Typischen erhöht, alles Individuelle in das Gemeinsame der Menscheit aufgelöst. Bas Dante zu schildern verzichten mußte, wie hat es Tintoretto malen können? Ein Wunder! — rusen wir auch hier wieder aus.

Wir wollen versuchen, uns wenigstens bie äußeren Normen ber Gesetmäßigkeit, welche diese Ibee der Unendlichkeit zu ihrer Berbeutlichung sich geschaffen hat, klarzumachen. Das plaftisch gebachte Gleichnis ber Rose hat Jacopo bei Dante tennen gelernt, er hat es als Maler umgesett in bas Gleichnis eines himmels von konzentrisch sich bewegenden Wolkenringen. beftehen aus Geftalten. Mitten in die Bewegung werben wir hineinversett. Centrum gewahren wir über uns. Ein erfter, es umgebenber Rreis besteht aus großen anbetend fliegenden Engeln, barunter bewegt sich ein zweiter, ber bie aufschauenden Evangelisten, von Putten umschart, zeigt. Diesen umschließt die weitere Sphare ber Erzväter und Apostel mit ben in ben Borbergrund tretenben Gestalten bes Moses und Paulus. Höher und weiter breht sich bie Sphare ber Rirchenväter (rechts) und Heilige (links). Tiefer unten bilbet ein Rreis von sieben Engelgestalten ben Mittelpunkt, um ihn schlingt fich ein anderer, vorn in dem beiligen Georg und in Christoph abschließenb. Sinter biesen nächsten Sphären schwingen sich in immer weiter sich verlierenben Bahnen zahlreiche anbere, aus ungezählten Scharen Seliger gebilbet, beren fernste sich im Lichte aufzulösen scheinen, und bazwischen bewegen fich einzelne Geftalten wie z. B. rechts Abam und Eva, links Noah, die von einem Rreise in ben anderen hinüberschweben.

Die unenbliche konzentrische Bewegung ber Sphären aber erhält nun ihren Zusammenhang für das Auge und ihre Beziehung zum Centrum durch die Hervorhebung radialer Linien in Richtung und Stellung der Hauptsiguren. In dieser strahlenartigen Anordnung zeigt sich eine, von dem Göttlichen ausgehende, gleichsam magnetische centripetale Kraft.

Der linearen Einheitsbildung innig verbunden ift eine folche der Farben und bes



Abb. 103. Die Marter miehrerer heiliger. In San Giorgio maggiore zu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

Lichtes. Wieder hat die natürliche Erscheinung die Gestaltung ergeben, wieder haben wir bas Gleichnis eines Wolfenhimmels. Durch benselben bricht an höchster Stelle bas Licht und flutet, in Strahlen nach allen Seiten sich verbreitenb, burch bie Unermeßlichkeit - nicht das warme Erbenlicht, sondern ein verklärtes, hell weißlich schimmernbes. In der Nähe burch die Gestalten, die fich ftart von ihm abbeben, gebrochen, bie Sphären verbeutlichend, fommt es zur freien Berrichaft im weiten Sintergrunde, MUes crhellend.

Wie aber konnte die durch das Licht hervorgebrachte Einheitlichkeit durch die Farbenverteilung, statt zerstört, gehoben werben? Tintoretto verzichtete - wie wir es ja auch in ben anderen gleichzeitigen Werken beobachtet haben — auf Mannigfaltigkeit der Farben. Eine solche wäre bei ber ichier enblosen Flächenausbehnung ber Leinwand auch unmöglich gewesen. Tone werben bem einfachen ftarten Busammenklang eines kräftigen tiefen Karmoifin und eines leuchtenben tiefen Blau untergeordnet. Und biefe Farben, in ben Hauptfiguren angewandt, in jener oben geschilderten radialen Beise in Beziehung zu einander gesetzt und, wie bas Licht, zu stärkster Wirkung in Christus und Maria gelangend, stellen in ihrer Weise so bie gleiche Einheit her, die im Linearen und im Lichte fich geltenb macht!

Innerhalb biefer Geschmäßigkeit aber bat die größte Phantasie des größten Genius nun frei gewaltet. Wie in ben Typen hat in den Bewegungen die Menschheit ihren allumfaffenben Musbrud gefunden. In allen biefen zahllofen Geftalten nicht zwei Motive, bie sich gleich waren: eine ewig wechselnbe Erscheinung von inbrunftigem Glauben, seliger Wonne des Daseins, verzückter Anschauung, ein Fluten und Wallen in der Fulle atherischer Beiterkeit, ein Streben und Schweben aus ber Kraft innerer Erhebung und, wie wir schauen, erfüllt auch uns ber Rausch himmlischen Entzückens, werben wir hineingezogen in die ewige Sphärenbewegung, gehen wir, erlöft von Raum und Beit, in ber Gottheit unter. -

Aber ben Genius trieb es - in bem einst von Goethe im Palamo Bevilacqua zu

Regionen, in benen noch reiner und heller bas Licht strahlt, noch verklärter ber Leib jum burchfichtigen Befag ber Seele wird, noch jauchzender der Überichwang bes Gefühles ber Seligkeit die Lüfte erzittern macht – die Sphären beginnen von Engelsmufik zu ertonen, und Licht und Form und Farbe, Alles wird zum Sange — das Schauen jum Boren!

O Gnadenmeer, bag ich mich's unterfing, Daß meine Blid' am Lichte haften blieben, Eindringenb, bis bas Schauen boch verging! In feiner Liefe ichloß, vereint burch Lieben, Bie in ein einzig Buch fich alles ein, Bas burch bas Beltall fteht zerftreut geschrieben.

Hier schwand die Kraft der hohen Phantasie: Bie fanft ein Rab umschwingt, so wandte gerne Mein Will' und Bunich sich, benn es lentte sie Die Liebe, die umschwinget Sonn' und Sterne.
(Dante: Paradies, XXXIII. Gesang.
üb. Gilbemeister.)

Tintorettos Baradies ift das lette gufammenfaffenbe Befenntnis ber driftlichen Renaissance. Dantes Bision von ber Auflösung bes Weltenseins in ber ewigen Liebe zur fünstlerischen Anschauung zu bringen, war die ihm vorbehaltene, eine große Kultur abschließende und fronende That. noch ein Anderes ist ihm bestimmt gewesen: ben hinweis zu geben auf eine kommende Ibeenwelt. Reben bem Barabiese fteht am Enbe seines Schaffens bas Abendmahl von San Giorgio.

Der Weg zu ihm führt uns an ben Altaren vorüber, die er in feiner letten Beriode mit Werken verherrlicht hat. Sie find ben Beiligen, ber Jungfrau und bem Erlöfer geweiht gewefen. Die größere Dehrzahl, aber fast bis zur Untenntlichteit burch Ubermalung entstellt, findet sich noch heute in ben Kirchen von San Giorgio Maggiore und Rebentore (1577 errichtet, 1592 geweiht) in Benedig.

Von ben Beiligenbarftellungen bermögen uns, eben wegen ihrer Berftorung die beiben großen, leibenschaftlich ekstatischen Gemälbe ber "Marter mehrerer Beiligen" (Abb. 103) und bes "Martyriums Stephani" in San Giorgio, fo großartig ihre Konzeption ift, nicht lange zu feffeln. In höherem Grabe, obgleich ebenfalls eine Ruine, Die "Rrantenheilung durch ben in ber Luft erscheinenben Berona aufgesuchten "Baradies" des Louvre heiligen Augustin" im Museo zu Bicenza, (Abb. 102) — noch weiter, in noch höhere ein ganz spätes, auf Blau gestimmtes Ge-

malbe mit mächtigen Aftfiguren, mit bem ein Bild gleichen Gegenstandes in den Uffizien zu Florenz (Nr. 594) zu vergleichen ift. Gine, freilich in fruhere Beit zu versepende poetische Darftellung bes Buges ber heiligen Urfula und ihrer Jungfrauen be-

canti (Ospedale bi San Marco).

Bon Madonnenbarftellungen, beren Tintoretto nur weniae aeschaffen zu baben scheint, find menn wir bon einigen fleineren Bemälben, wie bem an Tizians späten Stil erinnernden schönen Bilbe im Palazzo Bitti und anderen, weniger sicher ihm jugufchreibenden abfeben - nur brei große Altartafeln zu nennen, welche die Jungfrau mit bem Rinde in Wolfen thronend zeigen. Noch in die fiebziger Jahre etwa gehört die feierliche Darftellung mit ben Beiligen Marcus und Lucas in ber Berliner Galerie (Mr. 300). Auf einem Berte in ber Sammlung von Modena, bas durch Reftauration gelitten bat, erfceint die himmels-

tonigin ben Beiligen Colomba, Katharina, Baulus, Betrus und Johannes bem Evangelisten. Als begeistertste loser hingebung wedt. Bu ber "herrlichen im Schöpfung aber ist die Erscheinung der Jungfrau auf mächtigen, dampfartig sich ruht, flingt es hinauf in heiliger Liebesluft: ballenben Bolfen vor ben verzudt aufschauenben Cosmas und Damianus in

Antonius von Babua zu rühmen, die in ber Atademie von Benedig aufbewahrt wird (Abb. 104). In allen brei Werken hat Maria die großen Michelangelo'schen Formen,

Gegenwart der Heiligen Cäcilia, Georg und

wie auf bem Bilbe ber Tesorieri, zugleich aber weiß Racovo ihr, wie dem gang kindlich natürlich gebildeten Christus eine beftridende Soldseligfeit zu verleihen, ein Lichtausstrahlen, welches mit warmem Blanze Alles ringsum erleuchtet und in ben Bliden findet sich in San Lazaro bei Mendi= ber Anbetenden den Wiederschein schranken=



Abb. 104. Die Dabonna mit ben Beiligen Cacilia, Georg, Antonius von Badua, Cosmas und Damianus. In ber Mabemie ju Benebig.

Sternenkrange", beren Fuß auf der Mondfichel

Blidet auf jum Retterblid, Alle reuig Barten, Euch ju feligem Geschid, Danfend umzuarten! Berbe jeber beffre Ginn Dir jum Dienft erbotig! Jungfrau, Mutter, Rönigin, Göttin, bleibe gnabig!



Abb. 106. Dicaels Rampf mit bem fiebentopfigen Ungeheuer. In ber Galerie gu Dresben.

Macht sich schon in biesen Bilbern bie Beschäftigung Tintorettos mit apolalyptischen Borstellungen bemerkbar, so tritt sie ganz beutlich in einer eigentümlichen Darstellung in Stuttgart (Nr. 15), an beren Ausführung Domenico mit beschäftigt gewesen zu sein scheint, zu Tage. Hier schwebt Maria über zwei Gestalten, einem Mann und einer Frau, auf ben gleichfalls schwebenden Gottvater zu; in der hellen Landschaft sind die Symbole der Jungsrau, daneben das siebentöpfige Ungetüm gegeben.

Die hierdurch gewonnene Unsicht, bag ber Meister in seiner letten Zeit, wie wir saben, bem Geheimnisvollen, Wunderbaren zugewandt, von der dunklen Phantastik der Offenbarung Johannis gesesselt wurde, wird durch einige andere, den heiligen Wichael behandelnde Bilder bestätigt. Ein Altarwerk zu San Giuseppe di Castello in Benedig zeigt den geharnischten Engel, von Riesenschwingen getragen, kindlichen Ausdruckes den Teufel

bekämpfend, der, menschlich, aber mit Hörnern und Krallen gebilbet, zu ben eigentümlichften Erfindungen bes Meifters gehört. Daneben kniet in ganzer Figur bie **Borträtfigur** eines Michiel Buono. (Gin gang abnliches, total übermaltes fleines Bild im Mufeo Correr, Treppenhaus.) — Ru gewaltiger bramatiicher Handlung wird dieser Rampf in einem großen, wundervollen fpaten Bilbe ber Dresbener Galerie (Abb. 105). Hier erscheint in ber Sobe die Simmeletonigin und Gottvater. Im weißen

Strahlenscheine senkt sich, von anderen Engeln gefolgt, eine berauschend schöne Erscheinung, vom Winde wie ein Aar getragen, Michael herab und durchbohrt das siebenköpfige Ungeheuer, über dem unheimliche weibliche Dämonen, halb Sirenen, halb Medusen, flattern.

Bilber, wie diese in ihrer guten Erhaltung, wollen gekannt sein, damit man einem ganz übermalten Werke, wie der "Himmelsahrt der Maria" in den Gesuiti die richtige Beurteilung angedeihen lasse. Hier sind nur noch die schwungvollen Linien der Komposition von Tintoretto. — Die "Krönung der Maria" in San Giorgio

mit ben unten fnieenden Benediftinern, in ihrem Farbenzweiflang von Blau und Rot, für welche bem Rünftler 150 Dufaten gezahlt murben, gehört in bie Beit bes Barabiefes. (Eine andere Krönung wird in ber Stadtpfarrfirche zu Graz erwähnt.)

Bon Chriftus verherrlichenden Altarbilbern find zwei durch Übermalung ganz entstellte, bereinst aber gewiß ergreifend wirkende im Rebentore zu finden: die Beißelung und die himmelfahrt, letteres dem triumphalen Beifte nach bem Gemälde in San Rocco vergleichbar. Ein brittes in S. Giorgio, gleichfalls entstellt, zeigt in einer, bie Darftellung im Dogenpalast variierenben Beise die Erscheinung des Auferstehenden das Symbol des täglichen Brotes, das zur

vor Bincenzo Morofini und seinen Angehörigen (Abb. 106). Ihren Abschluß aber sollte des Reifters Thätigkeit für die zwei neuen Rirchen in ben beiben mächtigen Werken finden, welche ben Chor von San Giorgio, freilich nicht in alter Schönheit ber Farbe, schmuden, beibe gleich rätselvoll in ihrer Art.

Das eine wird die "Mannalese" genannt (Abb. 107), und in der That ift die Berechtigung hierfür in ber rechts figenben Geftalt bes gang Chriftus ahnlich gebildeten Mofes, der von einem Greise nach links gewiesen wirb, und in ben am Boben verftreuten weißen, reifartigen Körnern gegeben. Und boch ift von einem Auflesen bes Manna nur, und noch bazu bebingt, bei ben brei Figuren links, welche Körner, aber auch Bweige halten, zu reden. Was wir sonst gewahren, sinb vereinzelte Figuren und Gruppen in verschiebenartiger Thätigfeit: links ein Schufter bei ber Arbeit, in der Mitte neben zwei ruhenden Frauen eine Näherin, dahinter am Wasser Frauen bei ber Baiche, ichmiebenbe Männer. Frauen mit Arbeit an ber Spule beschäftigt, ein in Lefen vertiefter Mann, ein Efeltreiber mit seinem bepacten Tier, endlich Gestalten bei einem Feuer.

Bas haben alle diese Dinge mit dem Manna zu thun? So fesselnd und groß jebes Motiv ist, welches ist der das Zerstreute verbindende Gedanke? Wir kennen Tintoretto jest gut genug, um vorausseten zu burfen, baß er auch hier eine weit über die legendarische Begebenheit hinausgebende Ibee von allgemein menschlicher Bebeutung mit seiner das Berborgene enthüllenben Runft veranschaulicht hat. Das Bemälbe ift ein Seitenftud zum Abendmahl — dies muß uns Aufschluß gewähren. Es fteht zu lefen, bag Mofes fagte: "Es ist bas Brot, bas ber Herr euch zu effen gegeben hat" (2. Mofes 16, 15). In bem Manna erfannte ber Meister



Abb. 106. Die Auferftehung Chrifti und die Familie Morofini. In San Giorgio maggiore ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

leiblichen Rahrung bient, und vor seinem bindet — das Beiligtum bes Wysteriums Auge entfaltete fich bas ganze Reich menschlicher Arbeit, die für die Erhaltung des Körpers sorgt. In den ursprünglichsten einfachen menschlichen Thätigkeiten schilbert er bas Duben um bie Erfullung ber Bitte: "Unser täglich Brot gieb uns beute." Und so wird die Darstellung zu einem Bilde bes Lebens als "Mühe und Arbeit" überhaupt. Wieber umspannt sein Seberblid Leben und Welt als ein Ganzes, gleich Moses hier auf dem Bilde erfaßt er ihre Urgesete, und die Geschichte der Bölker und Beiten lehrt ihn bas ewig Gleiche überschauen, wie Mofes es an biefem Bergesbang thut. Und jene Männer, jene Frau, welche Zweige halten, was offenbaren sie ihm, was offenbart er uns burch sie? Wer ben Blick biejer begeifterten Seberin, ber in bie Simmelsferne gerichtet ift, zu beuten mußte! Wer mit ihr schauen burfte! In anderen Regionen, fernab vom Mühen bes Lebens weilt ihr Sinn — bei ben ewigen Ibeen, bei ben unveränderlichen reinen Formen? Ift sie die Kontemplation inmitten der Thatigfeit, ber Genius bes Schauens, ber Runft, feiner großen, feiner tiefen, unbegreiflichen Runft?

Dem lichten Tagesschein, wie er heller nie aus einem Bilbe geftrahlt, gegenüber aber erschließt sich uns eine andere Welt (Abb. 108, 109). Eine Racht erleuchtet burch Strahlen, diese Strahlen ausgehend von einer Gestalt, die sich an langhingeftredter Tafel erhoben hat und zu dem Rächsten unter ben Teilnehmern am Mable sich neigt, in betend geschlossenen Sanden bas Brot ihm reichend. Betend falten fich andere Bande, eine atemlose Stille webt burch den Raum — "nehmet hin und effet, dieses ist mein Leib." In den Lüften wird cs lebendig, um die Lampe kreist es in Rebeln, brangt bin über ben Sauptern ber nichts gewahrenden Diener, die unwissend für bas Mahl sich mühen — bie Schar himmlischer Beifter, die ihren herrn sucht! - Das Brot, um bas bie Menschheit, zersplittert in beißem Bemüben, sich qualt, wird zur Rraft innerer, fie umschließender Gemeinschaft, zur Beibe erlosender Thaten, zur Spende unvergänglichen Lebens. Es wird die Quelle bes, aus bem Inneren die Welt erleuchtenden Lichtes — bas Opfer bes Einen für Me, bas Alle zu Ginem ver-

von der Gottwerdung durch die Liebe. -"Weißt bu, mas bu fabst?" — Die

Beit wird zu Nichts - wir fteben im Gralstempel beutscher Runft, burch nächtliche Dämmerung fällt blenbenber Glanz bas heilige Blut erglüht und aus ben Soben ertönt es:

> Selig im Glauben, Selig in Liebe!

Und nun, da wir auch ben Abschluk bieses großen Schaffens erschaut, ba wir bie Ibeen und Darftellungsformen, welche bie ganze Welt in fich faßten, alle tennen gelernt, da wir mit bem Meister aus ber Farbenherrlichkeit bes im Sonnenlichte erstrahlenben Lebens bis in bie Gebeimniffe ber Tiefe gewandert sind — jest treten wir hin vor bas im Louvre aufbewahrte Bilbnis, bas er im hohen Alter von sich selbst gemacht — das einzige authentische, benn bas herrliche Greisenporträt in ben Uffizien zeigt anbere Buge, jenes in ber Scuola von San Rocco ift gang willfürlich, ohne jebe Berechtigung auf ihn getauft worben, und bie zwei in alter Zeit bei Niccold Craffo und in San Giovanni e Paulo erwähnten find nicht mehr nachzuweisen.

Wie in Runenschrift fteht in biefen verwitterten, aber ftarten Bugen ju lefen, mas bie Schöpfungen von ihrem Meifter uns verfündeten. Die find wir einem folchen Blid begegnet, selbst nicht in ben Bilbniffen, bie einzig und allein biefem Bilbe fünftlerisch und seelisch verwandt find, in benen Rembrandts. Wie vom Übermaß bes Schauens erblindet verliert fich, tief in bunklen Söhlen glühend, bas Auge. Das Auge eines Sebers, - und in Scheu beugen wir uns vor feiner Erhabenheit, wie vor einer Erscheinung bes weltgestaltenben blinben griechischen Dichters, wie vor ber bes Schickfal erkennenben Teiresias. — — -

Brei große neue figurenreiche Berte, eine Zurüdweisung bes Opfers Joachims und bie Unbetung ber beiligen brei Ronige, die, später von Domenico vollendet, nach Santa Maria Maggiore tamen und heute im Chor von San Trovaso hangen, waren in dem Atelier an den Fondamenta bei Mori begonnen worben, als ein Magen-



Abb. 107. Die Mannaleje. In San Glorgio maggiore zu Benebig. (Rach einer Eriginalphotographie von Anberfon in Rom.)

leiben ben Meister zwang, ben Pinsel aus ber nimmer rastenben Hand zu legen. Bierzehn Tage verbrachte er in vergeblich von ben Ürzten bekämpster Schlaslosigkeit und Fieber — am 31. Mai 1594 ist er, Gott seine Seele empsehlend, ber Krankheit erlegen. Seine sterblichen Reste wurden nach seinem Bunsche von den Seinigen, für die er in seinem Testamente vom 30. März desselben Jahres in Liebe gesorgt, in Santa Maria dell' Orto beigesett. Dort ruhen sie, von unvergänglichen Schöpfungen seines Geistes beschirmt, noch heute.

\* \*

Des Ungenügenben aller Schilberung von Runftwerken und fünftlerischer Gigenart ift sich ber Berfasser biefer Studie nie stärker bewußt geworben, als bei bem hier gegebenen Bersuche, ber Bebeutung eines bisher nicht erkannten Genius ihr Recht wiberfahren zu laffen. So durchaus er fich auf bloße Hinweise, auf stizzenhafte Andeutungen beschränken mußte, so glaubt er durch dieselben aber bennoch, soweit es zu erweisen ift, erwiesen zu haben, bag Tintoretto ein Genie im höchsten Sinne bes Wortes gewesen ift und zu ben größten Schöpfern aller Beiten gebort, benn wir haben gefeben, baß von ihm für große neue Ibeen, die in ftartftem Gefühls= und Beiftesleben murzelten, ja für eine tieffinnige große Beltanschauung eine neue fünstlerische Sprache gefunden wurde, daß feine Runft nicht bas Spiel eines Birtuosen mit ererbten und blok weiterausgebilbeten Formen, fonbern Musbrud großen inneren Erlebens gewesen ift. Wohl find Ibee und Ausbruck in jedem hohen fünstlerischen Schaffen so innig burcheinander bedingt, daß mit Recht behauptet werden darf: Ideen von der Größe der Tintoretto'schen fonnten nur entstehen, weil er bie Erbichaft hochentwickelter Ausbrucksmittel, welche allein solche Konzeptionen ermöglichten, antrat, aber, daß er an jener reichen Formensprache nur die Freiheit ichatte, fich zu höherem Schwunge ber Borstellungen zu erheben, daß er, statt wie die zeitgenössischen Manieristen ein Opfer ber Runftfertigfeit, vielmehr ein Berricher über dieselbe ward, daß er traft seiner erhabenen Ibeale aus den überkommenen Formeln und technischen Elementen einen neuen Stil ge-

staltete — bies eben erweist ihn als Schöpfer, als Genie!

Worin aber besteht die Eigentümlichkeit dieser seiner Kunst, seines Stiles? Alle disher vor den einzelnen Werken angestellten Betrachtungen haben eine volle Beantwortung dieser Frage und damit zugleich eine Aufhebung manchen scheinbaren Widerspruches, sowie eine Widerlegung vieler Einwände noch nicht ergeben. Sie verlangt eine zusammenfassende Anschauung.

Bei berfelben burfen wir, als von bem uns bereits Bertrauteften, von der Form dieses Runftwerkes ausgehen. Alle verschiebenartigen Beftrebungen ber italienischen Runft mährend ber jahrhundertelangen Entwickelung seit Giotto munben, sich vereinigend, in bem Ibeale Tintorettos. Nur zwei entscheibenbe Richtungen: bie vorwiegend plastische und die vorwiegend toloristische, wurden von ihm selbst durch die Namen Michelangelos und Tizians gekennzeichnet. Ihre Bereinigung aber vollzog fich mit Notwendigfeit burch bie Aufnahme und Ausbildung zweier anderer Bringipien: ber Raumgestaltung und bes Lichtes. Die Blaftif bes menschlichen Leibes, wie fie für ben Bilbhauer Michelangelo bas Entscheidenbe gewesen, erweiterte sich fo gur Plaftit bes Räumlichen überhaupt, die Farbenharmonic der Fläche Tizians zur Lichtspmphonik. Die große Raumgestaltung bedingte aus fich bie Lichteinheit und die Lichteinheit die Raumgestaltung. Die einzelne menschliche Figur verlor zu Gunften ber größeren einheitlichen Raumwirkung ihre besondere Bedeutung, fügte sich in jene gesetymäßig ein, wie gugleich die einzelne Farbe ihre gesehmäßige Notwendigfeit in ber Beziehung gur einbeitlichen Lichtart fand. Gine höhere, umfaffenbere Befegmäßigkeit alfo trat an Stelle ber beschränkteren, und alle Möglichkeiten bilbnerischen Ausbrudes murben in folchem Stile bis zur vollen Benuge erschöpft. In ihm fand die perspektivische Raumkunft ber großen Meifter bes fünfzehnten Jahrhunberts von Masaccio bis auf Mantegna, fand bas Hellbunkel Lionardos und Correggios, fand die Lichtmalerei ber Gentile Bellini und Carpaccio ihre Bollenbung. Und in biefem großen Bunbe aller bilbnerischen Kattoren bußte jeder einzelne berfelben an ausschließlichem Werte nur ein, um an freier Ausdrucksfähigkeit zu gewinnen. Durch ben

Erscheinung an Mobulation, das gesamte Ausbrucksvermögen aber burch die Einheit von Raum und Licht.

Welche große, ja unbeschränkte Freiheit für dramatische Gestaltung nun aber in solchem Stile lag, zeigte sich uns besonders

Lichtton gewann die Farbenharmonie an welcher über die zusammenhaltende Rraft Mannigfaltigkeit ber Abstufungen, durch die bes Lichtes gebot, durfte es wagen, ohne in Raumgesehmäßigkeit die Plaftit der einzelnen Billfur zu verfallen, fondern indem er eben an Stelle bes engeren Befetes ein weiteres zur Norm erhob, die Trennung von Borber- und Hintergrund gleichsam aufzuheben und - je nach ben Erforberniffen bes Borwurfes mehr ober weniger ticf — innerhalb ber Tiefe burch allseitige crfichtlich in ber immer neuen Rompositions. Belebung und burch bie Beziehung ber ge-



Abb. 108. Detail aus bem Abenbmahl. In San Giorgio maggiore gu Benebig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

weise, welche Tintoretto bem gleichen Borwurf zu teil werden lassen konnte. Nur von Einzelnen und nur in beschränktem Maße war vor ihm eine Anordnung der Figuren nach der Tiefe versucht worden; aus ficherem Stilgefühl hatten sowohl die Bertreter bes plaftischen, als die des toloristischen Prinzipes im wesentlichen boch an einer reliefartigen Darftellung festgehalten, welche fich an einer Belebung ber vorberften und Architeftur als blogen erganzenden über die allseitige Bewegung seiner Afteure

famten Umgebung auf die Handlung eine Einheit von Raum und Vorgang zu geben.

Auch als Dramatiker also schließt ber Meister Bestrebungen ab, die seit Giotto die italienischen Maler unausgesetzt beschäftigt hatten. Mit einem turgen Worte ift biefer Abschluß zu tennzeichnen: Tintoretto traft feines Genius und bant ber ihm zu Gebote stehenden, ausgebilbeten bildnerischen Musbrudemittel barf feine Werke mit ber Frei-Raumichicht genügen läßt und Lanbichaft beit bes Buhnenbichters erfinden, welcher hintergrund behandelt. Erft ber Maler, in einheitlichem Raume bei freier, nur burch

die Handlung bestimmter Bahl ber Couliffen und ber Lichtwirfungen gebietet. Er schafft ein ibeales, szenisches Bilb, ein Gleichnis ber padenben Wirklichkeit bes leben= bigen, bargestellten Dramas. Und hieraus erklärt fich nun bezüglich ber Darftellungsweise Alles. Bunächst die Verlegung wichtiger Handlungen, welche bie Wirfung einer Entrüdung auf uns hervorbringen follen, in bie Mitte und in ben Hintergrund: so wie wir faben, vor allem beim "Abendmahl", bei bem wir an die Gralsizene in "Parfifal" erinnert wurden, und bamit zusammenbangenb bie Unordnung von rudwarts gesehenen Figuren ganz vorn, die neben ber raumverdeutlichenben Wirfung auch die geiftige Bebeutung ber Vermittelung zwischen bem Beschauer und bem Borgang besiten. Anderer. seits aber auch die Berftartung bes Ginbrudes einer im Borbergrunde fich vollziehenben Sandlung burch eine Bewegungsbeziehung ber Figuren und eine Richtungsbetonung ber architektonischen ober landschaftlichen Umgebung aus ber Tiefe bes Raumes her auf jene Handlung bin. Belche Freiheit und Natürlichkeit in dem Allen verglichen mit selbst ben vorgeschrittensten Bersuchen biefer Art bei Raphael und Tizian!

Bu welcher Ungebundenheit aber weiter gelangt nun auf folder weiten, räumlichen Bühne die Bewegung ber einzelnen Figur! Diese gewinnt gleichsam die Möglichkeit, sich um fich felbft, wie in ber Wirklichkeit, nach allen Richtungen zu brehen und zu wenden. Eine Fulle herrlichfter, nie geschener Motive der Haltung ergab sich damit von selbst dem Meister, welcher gerade in dieser ungehemmten Bewegungsfreudigkeit bes menschlichen Leibes bas Urproblem plastischer Gestaltung gewahrte. Wit bem Auge bes Bildhauers, aber zugleich aller Vorteile ber malerischen Gruppenbilbung sich erfreuend, crfaßt er jebe Erscheinung als allseitig belebte Freifigur. Nur so erklärt sich ber unermeßliche Reichtum seiner Gestaltungen: in taufend und aber taufend Motiven scheint Thätigkeit als Musiker hervor. erschöpft zu haben. Hier verbindet sich nun aber wieder bie ursprüngliche Rünftlerfreude am Aft mit ber bramatischen 3bee: mag in einzelnen Nebenfiguren die erstere Ausichlag gebend sein ober wenigstens bemertbar mitwirken, so ist in allen Haupthanbelnben Befte und Saltung unmittelbarfter bag wir bier feben."

Ausbrud ber Seele - und in jenen taufend und aber tausend Riguren, die er geschaffen, ließe sich so auch die Außerung aller überhaupt benkbaren Seelenregungen bes Menschen nachweisen. Die auf seiner Buhne Birtenben find aber nicht Schauspieler, sonbern die vom Dichter geschaffenen Sandelnden und Leibenben selbst - sie erscheinen uns nur mit ber Unmittelbarfeit eines Buhnenporganges.

Also theatralisch ist dieser Stil — ja, aber theatralisch in dem Sinne höchster bramatischer Runft, ber Bollenbung mimiichen Ausbrudes, iconer Gruppierung, ftimmungevoller Umgebung und Lichtwirfung, wie fie einer wirklichen Buhnenaufführung nur in einem seltenen gludlichen Momente zu teil werden kann. Theatralisch, nicht in ber traurig für unfer Theater bebeutungsvollen Auffaffung als eines unwahr Bathe= tischen, sondern in jener erhabenen eines vollkommen zugleich wahren und schönen Besensausbruckes — theatralisch mit einem Worte, wie es die ibeale Runft großen Stiles: die Tragodie ber Griechen und bas Richard Wagner'sche Drama sind!

Mit Borbebacht wird jum Bergleiche hier gerade bas musikalische, antike und moderne Drama genannt, benn nur in biefem, wie wir heute wiffen, gewinnt bie Mimit jene absolute, rhythmische Gesetmäßigkeit, welche ben Bewegungen ber Tintoretto'schen Geftalten ben unausbrudbaren Rauber von Hoheit und Anmut, von Freiheit innerhalb statuarischer Geschlossenheit verleiht. wir burfen weitergeben: feine Geftaltungs. fraft wurzelt, mehr vielleicht als die irgend eines anderen Bilbners, in jener geheimnisvollen Bewegungsempfindung, die wir als bie musikalische bezeichnen muffen. Er entwirft seine Werke nicht nur als bramatischer, sondern als musikalisch bramatischer Bühnendichter. Schon Basari hob als besonders charatteristisch seine Leidenschaft für bie Musit und feine vielseitige, ausübende er alle denkbaren menschlichen Bewegungen dürfen wir auf ihn vor allen anderen Rünftlern ber Renaissance und in gang bestimmter Beise das Wort Richard Wagners beziehen: "Diese großen Maler waren fast alle Musiker, und ber Geist ber Musik ist es, ber uns beim Verfenken in ben Unblick ihrer Beiligen und Märtyrer vergeffen läßt,

so seine tiefgreifende Erklärung: die in solcher fünstlerischen Formung und in solcher mufitalisch bramatischen Gestaltung sich äußernde Ideenwelt. Auch bei ihm, wie bei allen Meistern ber Renaiffance, bilbet ber driftliche Stoff ben Hauptinhalt bes Schaffens, auch bei ihm wird bas Göttliche in bem zu idealer Bolltommenheit gefteigerten Menfchlichen veranschaulicht. Aber seine Auffaffung eine Befremdung, welche zur Berkennung

Und auch bas Lette, was vor biefen sondern daß starke Bariationen in ihrer Berten unsere Gebanten beschäftigt, finbet Bilbung, entsprechend bem verschiebenen Charatter ber Handlung, bemerkbar find, und zweitens, daß dem Physiognomischen eine viel geringere Bebeutung, als von jenen Rünftlern, zuerkannt, vielmehr Seele und Befen vorwiegend in ber Bewegung bes gefamten Leibes ausgebrudt wirb. Beibe Gigentümlichkeiten, die miteinander zusammenhängen, veranlaffen in nicht geringem Grabe ift, wie fein Stil, boch eine gang besondere. bes Meisters viel beigetragen hat, denn ber



Abb. 109. Das Abenbmabl. In San Giorgio maggiore ju Benedig. (Rach einer Originalphotographie von Anberfon in Rom.)

Nicht mit gleicher Unbedingtheit, wie bei seinen Borgangern, wird das Typische, menichlich Göttliche, in ber Bolltommenheit ber einzelnen Erscheinung gegeben. Da dieselbe einbezogen wird in ein größeres Ganzes. beffen Stimmung und Bebeutung burch umfaffenbere Faktoren, wie vor Allem bas Licht, gewonnen wird, verliert sie, wie wir sahen, ihre absolute Bebeutung. So erflärt es sich erstens, daß die Sauptgestalten: Christus, Maria und die vornehmsten Beiligen nicht eine im Wesentlichen sich gleichbleibende, typische Gestaltung, wie es bei Raphael, bei Lionardo, bei Tizian der Fall ist, erhalten,

unwillfürlich angestellte Bergleich mit ber Schönheit und Beseelung ber Typen ber anderen großen italienischen Maler fällt zu Ungunften Jacopos aus. Bielleicht aber, so burfen wir fagen, war die Aufopferung jener besonderen Auszeichnung und Durchbildung ber Physiognomie zu Gunften ber früher getennzeichneten großen Wirfung bes Ganzen notwendig, und wieder bietet fich uns ber Bergleich mit ber antiken Tragobic und bem Bayreuther Kunftwerk bar: in beiben ift bei Beschräntung ber physiognomischen Mimit ber gange Leib in seinen großlinigen Bewegungen der Bermittler des Seelenausdruckes.

Darf man hierin auch bei Tintoretto bie Rudfehr zu bem Ursprünglichen eines einfach natürlichen Menschendaseins, in welchem die Einheit von Seele und Körper als eine ungebrochene und gleichmäßig fich offenbarenbe sich barftellt, gewahren, so bestimmt berselbe Beift bei ihm die Gestaltung ber driftlichen Legende. Durch bie Hervorhebung bes Übernatürlichen, die vielfach, wie wir faben, burch die Kontrastwirkung naturalistischer Züge verstärkt erscheint, wird alles historisch und firchlich Bedingte in weitestgebendem Dage beseitigt. In dem Bunber wird bas Befen Chrifti und ber Glaubenszeugen erfaßt, jebe geschichtliche Handlung in das Bereich des Wunderbaren erhoben: alle Mittel ber Runft, vornehmlich das Licht, dienen diesem Zwecke. So wird bas Christliche in einem mythologischen Sinne umgebeutet, erhalt es ben Charafter ber Sage ober bes Märchens, geben Beroifches und Bolfstumliches einen innigen Bund ein. Die lette Befreiung von allem Hieratischen vollzieht sich: alles Natürliche wird zu einem Erlebnis ber driftlichen Seele. zu einem Übernatürlichen, die Erlösungsthat Chrifti jum Gleichnis eines ewig fich vollgiehenden Sieges über Leben und Leiden, einer immer von neuem gewonnenen Aussöhnung zwischen Geist und Natur, und alle natürliche Erscheinung zum Symbol geistigen Seins! geben bat.

Eine untirchliche, aber eine im tiefften Sinne religiofe Runft! Und hier fehrt ber Blid zu bem anberen Großen, zu Michelangelo zurud, bessen künftlerisches Ibeal die gleiche Freiheit des unbedingt Allgemeinen in ben driftlichen Ibeen, Die gleiche Erweiterung bes hiftorisch Beschränkten zu bem unbegrenzten, rein Natürlichen in sich schloß. Bas ihm aber, bem Bilbhauer, versagt blieb, nämlich ein Unermeßliches in ber vereinzelten menschlichen Bestalt, in ben engen Ausbrudsichranten bes Rorperhaften bes Steines voll auszubruden, bem Maler Tintoretto, ber Mensch und Natur in ihrem Busammenhange barftellen, ber frei in feinen Geftalten die Seele sprechen lassen burfte, war es vergönnt. In höherem Grabe als bas ber anderen großen Benien ward fein Schaffen zur Offenbarung beffen, daß nur in ber Malerei bie driftliche Seele fich gang mitzuteilen vermochte. Und so darf er als ber Vollender ber Runft ber romanischen Renaissance betrachtet, so als Genius, welcher, alle vorhergehenden getrennten Bestrebungen auf bilbnerischem Gebiete vereinigend, ein fie alle umfassendes Ibeal schuf, bem Meister verglichen werben, welcher in seinem Bayreuther Runftwerf ben Ideen ber Runft ber germanischen Reformation ben allumfassen= ben, bichterisch musitalischen Ausbrud ge-

## Verzeichnis der wichtigsten Werke Tintorettos.

I.

| <b>**</b> ********************************** | In Venedig.                                                |           |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Akademie:                                    |                                                            |           | Geite     |
| Nr. 43.                                      | Sündenfall                                                 |           | 44        |
| " <b>4</b> 1.                                | Brudermord Kains                                           |           |           |
| " 232.                                       | ? Chebrecherin vor Chriftus                                |           | 20        |
| Dornenfrö                                    |                                                            |           | 66        |
| Nr. 213.                                     | Rrenzigung                                                 |           | 59        |
| . 217.                                       | Beweinung Chrifti                                          |           |           |
| " 22 <b>7</b> .                              | Der Auferstehende vor brei Senatoren                       |           |           |
| " 219.                                       | himmelfahrt ber Maria                                      |           |           |
| , 221.                                       |                                                            |           |           |
| 040                                          | Madonna und die drei Tesorieri. 1566                       |           | 83        |
| 044                                          | Madonna und drei Profuratoren                              |           | 83        |
| 0.40                                         | Madonna und vier Senatoren                                 |           | 83        |
| " 245.<br>" 228.                             | Stadding and Commission 1500                               |           | 65        |
| n 220.                                       | St. Giuftina und Camerlinghi. 1580                         |           |           |
| 0.1                                          | Das Bunder des Sflaven                                     |           | 32        |
|                                              | er: Der verlorene Sohn und Allegorieen                     |           |           |
|                                              | Doge Alvise Mocenigo                                       |           |           |
| " 234 <b>.</b>                               | Andrea Capello                                             |           |           |
| " 2 <b>3</b> 6.                              | Antonio Capello                                            |           |           |
| <b>, 2</b> 24.                               | Andrea Dandolo                                             |           | 80        |
|                                              | Marco Grimani                                              |           | 80        |
| " 237.                                       | Battista Morosini                                          |           | 80        |
| " 245.                                       | Battista Morofini                                          |           | 80        |
| " 2 <b>28.</b> :                             | 235. Evangeliften. Bruftbilder                             |           | 20        |
| " 240. <u> </u>                              | 244. Je zwei sigende Senatoren                             |           | 80        |
|                                              | Anieender Senator                                          |           |           |
|                                              | 250. Bruftbildnisse                                        |           |           |
| Mienen (einst                                | Scuola di San Fantino): Madonna erscheint Hieronymus       |           |           |
| Palano duc                                   |                                                            |           |           |
|                                              |                                                            |           | 190       |
| Ou i u be                                    | l gran Consiglio: Decembild. Triumph Riccold da Pontes     | ,         | 120       |
| Ø161                                         | Schlachtenbilber an ber Dede                               |           | 120       |
| 35at                                         | abies                                                      |           | . 121 17. |
| Salabe                                       | 110 Scrutinio: ? Schlacht bei Zara                         |           | 120       |
| Scog                                         | enbilbniffe                                                |           | 120       |
| Salotto                                      | borato: Dedenbilb. Girolamo Briuli vor ber Gerechtigfeit   |           | 52        |
| Sala be                                      | lle quattro Porte: Decenbilder. Juno beschenkt Benedig;    | Benedig   | als       |
| 9                                            | Befreierin Staliens; Allegorieen                           |           | 85        |
| Anticol                                      | legio: Bacchus und Ariadne; Minerva, Mars, Friede und F    | ülle; die | brei      |
| (                                            | Brazien; Schmiede Bulfans                                  |           | 86        |
| Collegie                                     | o: Andrea Griti vor Madonna und Heiligen                   |           | 118       |
| Frai                                         | icesco Donato bei Berlobung der heiligen Katharina. Bon So | hüler .   | 118       |
| Ÿllbi                                        | fe Mocenigo vor Chriftus und Beiligen. Bon Schüler         | ·         | 118       |
| Nice                                         | old ba Bonte vor Madonna und Beiligen, von Schüler ausgef  | übrt .    | 118       |
| Mei<br>Mei                                   | bliche Figuren im Rahmen der Uhr                           |           | 118       |
| Senata                                       | ? (Pietro Loredano vor Markus.) Bon Domenico               |           | 118       |
| . 0111110                                    | enbilb: Benedig als Herrscherin ber Meere. Bon Schüler     |           | 118       |
| 20 tu                                        | sietro Cando und M. A. Trevisan bei Pietà)                 | • • •     | 190       |
| r (3)                                        | one Cinate. Tubused und Giorgentus                         |           | 07        |
| oraum D                                      | or Rirche: Andreas und Hieronymus                          |           |           |
| Wie                                          | Beiligen Ludwig, Georg und Königstochter                   | · · · ·   | 67        |
| Einzeln                                      | e Bilber: Der Auferstehende und die drei Avogadori. Bier   | Senatore  | :n 34. 82 |
| Dog.                                         | e Niccolò da Bonte                                         |           | 78        |

| Palaziv ducale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | Seit                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelne Bilber: Tommajo Contarini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1557                                                                                     |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | 20                                                                                                                |
| Feberigo Contarini. 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | • •                                   | •                                                                                                | •                                          | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |                                         | •                                       | . 90                                                                                                              |
| Lorenzo Amulio. 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                        | •                                     | •                                                                                                |                                            | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |                                         | •                                       | . 78                                                                                                              |
| Andrea Dolfino. 1573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       | •                                                                                                | • •                                        | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                         | •                                       | . 81                                                                                                              |
| Wincensa Waralini 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                       | •                                                                                                |                                            | •                                  | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           | • •                                     | •                                       | . 174                                                                                                             |
| Bincenzo Morofini. 1580<br>Baolo Baruta. 1590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                       | ٠                                                                                                |                                            | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           | •                                       | •                                       | . (8                                                                                                              |
| ming ming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       | •                                                                                                |                                            | •                                  | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           | •                                       | ٠                                       |                                                                                                                   |
| Riccold Priuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       | •                                                                                                |                                            | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           | • •                                     | •                                       | . 8                                                                                                               |
| Ropie. Henri III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                       | •                                                                                                |                                            | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |                                         | •                                       | . 81                                                                                                              |
| Palazzo reale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Die Errettung bes Sarazenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 38                                                                                                              |
| Die Entführung bes Leichnames bes heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Diogenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 51                                                                                                              |
| Junger Marthrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 88                                                                                                              |
| Palazzo Giovanelli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Schlachtenbilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 74                                                                                                              |
| Drei Bilbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Mulev Correr, Treppenraum ? Beiliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Michael                                                                                  | แทก                                   | Sti                                                                                              | iter .                                     | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | •                                       | •                                       | 196                                                                                                               |
| San Cassianv:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                        |                                       | ,                                                                                                | ,                                          | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |                                         | •                                       | . 12.                                                                                                             |
| Altarbild. Der Auferstandene und Beilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | 5.2                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Krenzigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                       | •                                                                                                |                                            | •                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |                                         | •                                       | . 01                                                                                                              |
| Christus im Limbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Drei Legenben an ber Orgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Santa Catarina: Seche Legenden ber heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en Raiha                                                                                 | rına                                  | •                                                                                                |                                            |                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |                                         |                                         | . 88                                                                                                              |
| San Jelice: Der heilige Demetrius mit Stift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ter Ghilli                                                                               | · _·                                  | . •                                                                                              |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                           |                                         |                                         | . 19                                                                                                              |
| San Gallo: Salvator munbi mit Beiligen De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Geluiti: himmelfahrt ber Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                       | •                                                                                                |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 126                                                                                                             |
| In Satriftei: Darftellung im Tempel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 106                                                                                                             |
| San Giacomo dall' Briv: Taufe Chrifti n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nit Stifte                                                                               | r .                                   |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 108                                                                                                             |
| San Giorgio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                        |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Steinigung Stephani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 124                                                                                                             |
| Martyrium mehrerer Beiliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | . 124                                                                                                             |
| Krönung der Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                       |                                                                                                  | Ī.,                                        | -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | 126                                                                                                               |
| Auferstehender Chriftus und Die Morofinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       | •                                                                                                | •                                          | ·                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | •                                       | •                                       | 127                                                                                                               |
| Mannalese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | 127                                                                                                               |
| Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
| Grablegung Chrifti. In Cap. dei morti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                       |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | • •                                   |                                                                                                  |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | nz                                                                                                                |
| The Markett Stranger of the Ma | 4 24 6                                                                                   |                                       | . on:                                                                                            |                                            | m                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                           | ٠                                       |                                         | 4.00                                                                                                              |
| San Giuseppe di Castello: Heiliger Micha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       | : Mi                                                                                             | chiel                                      | Bu                                 | ono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         |                                         | . 126                                                                                                             |
| San Giuseppe di Castello: Heiliger Micha<br>San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       | : Mi                                                                                             | chiel                                      | Bu                                 | ono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                         |                                         | . 126                                                                                                             |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha<br>San Lazaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i San W                                                                                  | arco)                                 | : Mi<br>: Ho                                                                                     | djiel<br>eilige                            | Bu<br>Ur                           | ono<br>fula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                         |                                         | . 126                                                                                                             |
| San Giuleppe di Caffello: heiliger Micha<br>San Tagaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marro:<br>Wofaiten im Eingangsbogen des Cho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i San W<br>Ores: Be                                                                      | arco)<br>erfünl                       | : Mi<br>): He<br>digun                                                                           | chiel<br>eilige<br>1g; &                   | Bu<br>Ur<br>(nbe                   | ono<br>fula<br>tun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g be                        | r Ri                                    | inige                                   | . 126<br>. 125                                                                                                    |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha<br>San Lazaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i San W<br>Ores: Be                                                                      | arco)<br>erfünl                       | : Mi<br>): He<br>digun                                                                           | chiel<br>eilige<br>1g; &                   | Bu<br>Ur<br>(nbe                   | ono<br>fula<br>tun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g be                        | r Ri                                    | inige                                   | . 126<br>. 125                                                                                                    |
| San Giuleppe di Caffello: heiliger Micha<br>San Tagaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marro:<br>Wofaiten im Eingangsbogen des Cho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i San W<br>Ores: Be<br>ansfigura                                                         | arco)<br>erfünl<br>tion.              | : Wi<br>: Ho<br>: Ho<br>: Ho<br>: Wi<br>: Wi<br>: Wi<br>: Wi<br>: Wi<br>: Wi<br>: Wi<br>: Wi     | chiel<br>eilige<br>18; 2<br>8. 15          | <b>B</b> u<br>Ur<br>(nbe           | ono<br>fula<br>tun <sub>i</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g be                        | r <b>R</b> i                            | Inige<br>03. 1                          | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108                                                                                     |
| San Giuseppr di Castello: Heiliger Micha<br>San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marro:<br>Mosaiten im Eingangsbogen des Cho<br>Darstellung im Tempel; Tause; Tr<br>Mosaiten im Bogen zwischen Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i San W<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un                                               | arco)<br>rfünl<br>tion.<br>d li       | : Mi<br>: Ho<br>igun<br>158<br>n ter                                                             | chiel<br>eilige<br>19; &<br>8. 15<br>n O   | Bu<br>Ur<br>(nbe<br>(89)           | ono<br>fula<br>tun:<br>[10(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g be                        |                                         | inige<br>03. 1<br>(bend                 | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108                                                                                     |
| San Giuseppr di Castello: Heiliger Micha<br>San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marro:<br>Mosaiten im Eingangsbogen des Cho<br>Darstellung im Tempel; Tause; Tr<br>Mosaiten im Bogen zwischen Bier<br>mahl und Hochzeit zu Kana. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i San W<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571                                    | arco)<br>rfünl<br>tion.<br>d li       | : Mi<br>: Se<br>digun<br>158<br>n ter                                                            | chiel<br>eilige<br>18, 15<br>n O           | Ur<br>(nbe<br>(89)                 | ono<br>fula<br>tun:<br>[10(<br>: f.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1()<br>iff       | r <b>R</b> i                            | inige<br>03. 1<br>bend                  | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108                                                                                     |
| San Giuseppe di Castello: Heiliger Micha<br>San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di<br>San Marro:<br>Mosaiten im Eingangsbogen des Cho<br>Darstellung im Tempel; Tause; Tr<br>Mosaiten im Bogen zwischen Bier<br>mahl und Hochzeit zu Kana. 156<br>Mosaiten am Tonnengewölbe über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i San W<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571                                    | arco)<br>rfünl<br>tion.<br>d li       | : Mi<br>: Se<br>digun<br>158<br>n ter                                                            | chiel<br>eilige<br>18, 15<br>n O           | Ur<br>(nbe<br>(89)                 | ono<br>fula<br>tun:<br>[10(<br>: f.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1()<br>iff       | r <b>R</b> i                            | inige<br>03. 1<br>bend                  | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108                                                                                     |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tre Mosaiten im Bogen zwischen Bier: mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marcuvla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i San Wester Seansfigura<br>ung ung<br>ung ung<br>18—1571<br>e Einga                     | erfünltion. d lii                     | : Mi<br>): He<br>digun<br>158<br>n fer<br>hal                                                    | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>n O            | Ur<br>(ube<br>(89)<br>uer<br>Eng   | ono<br>fula<br>tun;<br>[10(<br>: f ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1()<br>iff<br>nb | r <b>R</b> i<br>12 1<br>: I<br>!        | inige<br>03. 1<br>bend<br>5             | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>2. 112<br>. 100                                                                 |
| San Giuseppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tre Mosaiten im Bogen zwischen Bier: mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marruvla: Abendmahl. 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i San W<br>Ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga                         | arco)<br>erfüni<br>tion.<br>d lii<br> | : Mi<br>: He<br>digun<br>158<br>n ter                                                            | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>n D            | Bu<br>(nbe<br>(nbe<br>(89)<br>ner  | ono<br>fula<br>tun;<br>[10(<br>: f.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1()<br>iff<br>nb | r <b>R</b> i<br>12 1<br>: I<br>!        | inige<br>03. 1<br>bend<br>5             | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108<br>2. 112<br>. 100                                                                  |
| San Giuseppr di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tr<br>Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marruvla: Abendmahl. 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i San W<br>Ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga                         | arco) erfünition. d lii               | : Mi<br>: He<br>digun<br>158<br>n ter<br>hal                                                     | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>n O            | Bu<br>(nbe<br>(89)<br>ner<br>Eng   | ono<br>fula<br>tung<br>[10(<br>: f.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1()<br>iff       | r <b>R</b> i<br>12 1<br>: N<br>: Y      | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>oftel    | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108<br>2. 112<br>. 100                                                                  |
| San Giuseppr di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tr<br>Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156<br>Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marrupla: Abendmahl. 1547 Kopie. Fußwaschung Santa Maria del Carmine: Darstellung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>:8—1571<br>: Einga<br>                     | erfünl<br>tion.<br>d lii<br>ngs       | : Mi<br>: He<br>digun<br>158<br>nfer<br>hal                                                      | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>n O            | Bu<br>Ur<br>(ube<br>(89)<br>u e 1  | ono<br>fula<br>tung<br>[10(<br>: f ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1(iff<br>        | er <b>R</b> i<br>12 1<br>: 91<br>: Y(pc | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>oftel    | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108<br>2. 112<br>. 100<br>. 27<br>. 18                                                  |
| San Giuseppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro: Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tru Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marcuvla: Abendmahl. 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>:8—1571<br>: Einga<br>                     | erfünl<br>tion.<br>d lii<br>ngs       | : Mi<br>: He<br>digun<br>158<br>nfer<br>hal                                                      | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>n O            | Bu<br>Ur<br>(ube<br>(89)<br>u e 1  | ono<br>fula<br>tung<br>[10(<br>: f ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1(iff<br>        | er <b>R</b> i<br>12 1<br>: 91<br>: Y(pc | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>oftel    | . 126<br>. 125<br>;<br>06.108<br>2. 112<br>. 100                                                                  |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marco:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tr<br>Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156. Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marcuvla: Ubendmahl. 1547 Kopie. Fußwaschung Santa Maria del Carmine: Darstellung ir Santa Maria mater Domini: Bunder der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i San Mires: Beansfigura<br>ung ung<br>18—1571<br>: Einga<br>                            | erfünltion. d lis ngs                 | : Migun<br>158<br>158<br>n fer<br>hal                                                            | dieleilige<br>18, 28, 15<br>11 C           | Ur<br>(Inbe<br>(89)<br>11 e 1      | ono<br>fula<br>tun;<br>[10(<br>: f ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1(<br>iff<br>nb  |                                         | önige<br>03. 1<br>(bend<br>. 5<br>oftel | . 126<br>. 125<br>;<br>06, 108<br>2, 112<br>. 100<br>. 27<br>. 28                                                 |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marco:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tr. Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156. Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marcuvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Fußwaschung Santa Maria del Carmine: Darstellung ir Santa Maria mater Domini: Bunder der Santa Maria dell' Orfo: Das goldene Kalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i San Mires: Be<br>anssigura<br>ung un<br>:8—1571<br>: Einga<br><br>m Tempe<br>s heilige | erfünltion. d lis ngs                 | : Mi<br>: He<br>158<br>n fer<br>hal                                                              | chiel<br>eilige<br>18, 15<br>10<br>10      | Ur<br>(inbe<br>(89)<br>ner         | ono<br>fula<br>tung<br>[10(<br>: f ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g be<br>). 1(<br>iff<br>inb | r Ri                                    | onige<br>03. 1<br>(bend<br>5<br>oftel   | . 126<br>. 125<br>;<br>06, 108<br>2, 112<br>. 100<br>. 27<br>. 18<br>. 20                                         |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tr.  Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marruvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Fußwaschung Sansa Maria del Carmine: Darstellung in Sansa Maria dell' Orto: Das goldene Kalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i San M<br>ores: Be<br>anssigura<br>ung un<br>:8—1571<br>: Einga<br>                     | erfünltion. b lii ngs                 | : Mi<br>:: He<br>158<br>158<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>168<br>16 | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>8. 15<br>16: ( | Bu<br>Ur<br>(inbe<br>(89)<br>u e r | tung<br>[100]<br>fula<br>tung<br>[100]<br>fula<br>fula<br>fula<br>fula<br>fula<br>fula<br>fula<br>fula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g be<br>). 1('<br>iff       |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5             | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>2. 112<br>. 100<br>. 27<br>. 28<br>. 20                                         |
| San Giuleppe di Caffello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darftellung im Tempel; Tause; Tru Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Marruvla: Abendmahl. 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga<br>m Tempe<br>s heilige | erfünltion. d fii                     | : Mi<br>:: Ho<br>158<br>n fer<br>h a l                                                           | chiel<br>eilige<br>8. 15<br>n. D.<br>      | Bu<br>Ur<br>(inbe<br>(89)<br>ner   | tung<br>fula<br>tung<br>foot<br>i foot<br>i el u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g be<br>). 1(<br>iff        |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>ftel     | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>2. 112<br>. 100<br>. 27<br>. 18<br>. 20<br>. 88 ff.                             |
| San Giuleppe di Caffello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darftellung im Tempel; Tause; Tre Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Wosaiten am Tonnengewölbe über San Warruvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Hußwaschung Sansa Maria del Carmine: Darstellung in Sansa Maria dell' Orfo: Das goldene Kalb Jüngstes Gericht Allegorieen im Chor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga<br>m Tempe<br>s heilige | erfüntion. d liv                      | : Mi<br>:: Ho<br>158<br>n fer<br>h a l                                                           | chielige<br>18, 15<br>8, 15<br>11e:        | Bu<br>Ur<br>(ube<br>89)<br>ner     | tung<br>fula<br>tung<br>foot<br>i foot<br>i el u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g be<br>). 1(<br>iff        |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5             | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>. 2. 112<br>. 27<br>. 27<br>. 28<br>. 20<br>. 88 ff. 90 ff.                     |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tre Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Warruvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Hußwaschung Santa Maria del Carmine: Darstellung in Santa Maria mater Domini: Bunder de Santa Maria dell' Brio: Das goldene Kalb Jüngstes Gericht Mlegorieen im Chor. Hinichtung Christophori Eission des heiligen Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga<br>                     | darco) erfünl tion. d lii . ngs       | : Mi<br>:: Ho<br>158<br>n fer<br>h a l                                                           | chiel<br>eilige<br>18; 28. 15<br>10        | Bu<br>Lur<br>(inbe<br>(8!)<br>ner  | tung<br>fula<br>tung<br>foot<br>foot<br>el u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g be                        |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>ftel     | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>. 2. 112<br>. 27<br>. 28<br>. 20<br>. 88 ff. 90 ff.<br>. 92<br>. 92<br>. 92     |
| San Giuleppe di Caffello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darftellung im Tempel; Tause; Tre Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Wosaiten am Tonnengewölbe über San Warruvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Hußwaschung Sansa Maria del Carmine: Darstellung in Sansa Maria dell' Orfo: Das goldene Kalb Jüngstes Gericht Allegorieen im Chor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga<br>                     | darco) erfünl tion. d lii . ngs       | : Mi<br>:: Ho<br>158<br>n fer<br>h a l                                                           | chiel<br>eilige<br>18; 28. 15<br>10        | Bu<br>Lur<br>(inbe<br>(8!)<br>ner  | tung<br>fula<br>tung<br>foot<br>foot<br>el u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g be                        |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>ftel     | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>. 2. 112<br>. 27<br>. 27<br>. 28<br>. 20<br>. 88 ff. 90 ff.                     |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tre Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Warruvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Hußwaschung Santa Maria del Carmine: Darstellung in Santa Maria mater Domini: Bunder de Santa Maria dell' Brio: Das goldene Kalb Jüngstes Gericht Mlegorieen im Chor. Hinichtung Christophori Eission des heiligen Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i San M<br>ores: Be<br>ansfigura<br>ung un<br>18—1571<br>: Einga<br>                     | darco) darco) drivention. d liv. ngs  | : Mi<br>:: He<br>158<br>158<br>n fer<br>h a l                                                    | chielige                                   | Bu<br>Lur<br>(inbe<br>(89)<br>Her  | tuni<br>fula<br>tuni<br>foot<br>el u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g be                        |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>ftel     | . 126<br>. 125<br>;<br>06. 108<br>. 2. 112<br>. 27<br>. 28<br>. 20<br>. 88<br>. 90<br>ff.<br>. 92<br>. 92<br>. 92 |
| San Giuleppe di Castello: Heiliger Micha San Tazaro dei Mendicanti (Depedale di San Marro:  Mosaiten im Eingangsbogen des Cho Darstellung im Tempel; Tause; Tru Mosaiten im Bogen zwischen Bier mahl und Hochzeit zu Kana. 156 Mosaiten am Tonnengewölbe über San Warruvla: Abendmahl. 1547 Kopie. Hußwaschung Santa Maria del Carmine: Darstellung in Santa Maria del Carmine: Wunder de Santa Maria dell' Brio: Das goldene Kalb Jüngstes Gericht Mlegorieen im Chor Hinichtung Christophori Lission des heiligen Betrus Tempelgang der Waria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i San M<br>ores: Be<br>anssigura<br>ung un<br>:8—1571<br>: Einga<br>                     | darco) erfünttion. d liv ngs          | : Mi<br>:: He<br>158<br>n fer<br>h a l                                                           | chielige                                   | Bu<br>Ur<br>(inbe<br>89)<br>ner    | tung 100 in the control of the contr | g be<br>iff<br>nb           |                                         | onige<br>03. 1<br>bend<br>5<br>ftel     | . 126<br>. 125<br>; 06, 108<br>. 20 . 112<br>. 27<br>. 18<br>. 20<br>. 88 ff 90 ff 92<br>. 92<br>. 92<br>. 92     |

| Berzeichnis der wichtigsten Berte Tintorettos.                      |       |      |      |    |       | 137          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|-------|--------------|
| Santa Maria Bobenigo:                                               |       |      |      |    |       | Seite        |
| Die vier Evangelisten                                               |       |      |      |    |       | 88           |
| Chriftus in Glorie und Heilige                                      |       |      |      |    |       | 45           |
| San Marziale: Heiliger Marcellianus mit Betrus und Paulus           |       |      |      |    |       | 88           |
| San Moisé: Die Fußwaschung                                          |       |      |      |    |       | 113          |
| San Pietro in Caffello: ? Mofait nach Zeichn. Allerheilige bon Ermi | nio i | Ruce | ati. | 15 | 70.   |              |
| San Polo:                                                           |       | 0    |      |    |       |              |
| Abendmahl                                                           |       |      |      |    |       | 110          |
| Himmelfahrt der Maria                                               | •     |      | •    |    | •     |              |
| Redenipre:                                                          |       |      |      |    |       |              |
| Geißelung Chrifti                                                   |       |      |      |    |       | 197          |
| Christus in Glorie und Heilige                                      | •     | •    | •    |    | • •   | 197          |
| San Rocco:                                                          | •     | •    | •    |    |       | 121          |
| Bier Legenben bes Rochus                                            |       |      |      |    |       | 54           |
| Chriftus, Rrante beilend                                            |       |      |      |    |       |              |
| Berfündigung                                                        |       |      |      |    |       |              |
| Rochus vor Bapft                                                    |       |      |      |    |       |              |
| San Rocco, Scuola di:                                               | •     | •    | •    |    |       | 04           |
| Die Bassionsbarstellungen und Dedenbilder                           |       |      |      | 5  | 1: FF | 65. <b>6</b> |
| Dedenbilber bes oberen Saales: Altes Testament                      |       |      |      |    |       |              |
| Das Leben Christi und Maria                                         |       |      |      |    |       |              |
| Altarbild: Heiliger Rochus erscheint Kranten. 1588                  | •     | •    | •    | •  | 100-  | -117<br>107  |
| San Sebastianv: Safriftei: Cherne Schlange                          | •     | •    | •    | •  | • •   | 207          |
| San Silvestro: Tauje Christi                                        |       |      |      |    |       |              |
| San Simeone grande: Abendmahl                                       | •     | •    | •    | •  | • •   | 100          |
| Saniv Siefanv:                                                      | •     | •    | •    | •  |       | 20           |
|                                                                     |       |      |      |    |       | 449          |
| Sakristei: Abendmahl                                                |       |      |      |    |       |              |
| Gethsenane                                                          |       |      |      |    |       |              |
| Fußwaldung                                                          | •     | •    | •    | •  | • •   | 113          |
| San Crovaly:                                                        |       |      |      |    |       | 0.0          |
| Bersuchung bes heiligen Antonius                                    |       |      |      |    |       |              |
| Abendmahl                                                           |       |      |      |    |       |              |
| Fuhwaschung                                                         |       |      |      |    |       |              |
| Bertreibung Joachims                                                |       |      |      |    |       |              |
| Anbetung der Könige                                                 |       |      |      |    |       |              |
| San Baccaria: Geburt Johannes des Täusers                           | •     | •    |      |    |       | 56           |
|                                                                     |       |      |      |    |       |              |
| ·                                                                   |       |      |      |    |       |              |
|                                                                     |       |      |      |    |       |              |
| II.                                                                 |       |      |      |    |       |              |
| In anderen Orten.                                                   |       |      |      |    |       |              |
| 3 3                                                                 |       |      |      |    |       |              |
| Augsburg: Galerie: Nr. 309. Christus bei Maria und Martha           |       |      |      |    |       | 110          |
| Bergamv: Atademie: Carrara. Beibliches Bilbnis                      |       |      | •    |    |       | 80           |
| Berlin:                                                             |       |      |      |    |       |              |
| Galerie: Nr. 300. Madonna mit Markus und Lukas                      |       |      |      |    |       | 125          |
| Nr. 310. Luna und die Horen                                         |       |      |      |    |       | 46           |
| " 316. Beiliger Martus und Senatoren                                |       |      |      |    |       | 82           |
| " 298. 299. Bilbniffe                                               |       |      |      |    |       | 80           |
| Reuerdings erworben: Große Berkundigung.                            |       |      |      |    |       |              |
| Depot: Bildnisse                                                    |       |      |      |    |       | 80           |
| von Rauffmann: Bildnis eines Alten und junger Strada mit ?          | fortu | ına  |      |    |       | 80           |
| Graf Fried. Pourtales: Bildnis                                      |       |      |      |    |       | 80           |
| Befangon: Mufée Billemot: Rr. 13. Robile mit zwei Gohnen            |       |      |      |    |       | 80           |
| Bologna: Binatothet: Mr. 581. Chriftus am Rreuz und Schächer        |       |      |      |    |       | 61           |
| Nr. 154. Heimsuchung                                                |       |      |      |    |       | 102          |
| Bilbnis                                                             |       |      |      |    |       | 80           |
| Buffun:                                                             | •     | •    |      | •  | •     | 50           |
| Dr. Quincy A. Shaw: Anbetung ber hirten und Bilbnis                 |       |      |      |    | 80    | 107          |
| Prof. C. E. Norton in Cambridge bei Boston: 2 Bildnisse             | •     |      |      | •  |       |              |

ļ

